

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto







# Karl Immermann's

ausgewählte

Schriften.

Fünfter Band.



Leipzig,

Berlag von Otto Klemm.

# Münchhausen.

# Sine Geschichte in Arabesten.

Von

Karl Immermann.

8 0 5

3weite Ausgabe.

Dritter Band.



Leipzig,

Berlag von Otto Klemm.

# Inhalt. des dritten Theils.

### Fünftes Buch.

## Sochzeit und Liebesgeschick.

| Erftes Capitel."                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borin der Hofschulze dem einäugigen Spielmann aus-                             |            |
| einanderset, warum er keine seiner neun Jacken ein=<br>büßen wolle'            | 3          |
| Zweites Capitel.                                                               |            |
| Ein Topf läuft über und eine Braut wird geschmudt                              | 12         |
| Drittes Capitel.                                                               |            |
| Worin der Autor fortfährt, die Vorbereitungen zur Hoch-<br>zeit zu beschreiben | 16         |
| Biertes Capitel.                                                               |            |
| Der Jäger und sein Wild                                                        | 21         |
| Fünftes Capitel.                                                               |            |
| Die Störung. Bas sich in einer Dorffirche zutrug                               | <b>2</b> 9 |
| Sechstes Capitel.                                                              |            |
| Die ferneren Ereignisse eines Hochzeittages                                    | 43         |

| Siebentes Capitel.                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der vornehme herr vom hofe macht vergebliche Anfiren= gungen, sich herabzulassen. Der Spasmacher Stein= hausen wird Zebermann verftändlich 53 |
| Achtes Capitel.                                                                                                                               |
| Eine Joylle in Feld und Busch 61                                                                                                              |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                              |
| Jäher Sturz . ' 69                                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |
| Die Bunder im Speffart.                                                                                                                       |
| Waldmährchen                                                                                                                                  |
| A CONTRACTOR                                                                                                                                  |
| /                                                                                                                                             |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                |
| Walpurgisnacht bei Tage.                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                         |
| Erftes Capitel.                                                                                                                               |
| Bache Traume                                                                                                                                  |
| Zweites Capitel.                                                                                                                              |
| Eine Meberraschung eigener Art                                                                                                                |
| Drittes Capitel.                                                                                                                              |
| Die brei Unbefriedigten treten mehr in die Handlung ein 115                                                                                   |
| Biertes Capitel.                                                                                                                              |
| Ein dronischer Schläfer und ein seltenes Beispiel von                                                                                         |

## Fünftes Capitel.

| . Seite                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| Wofür Semilasso von dem Chinger Spipenträmer ange-       |
| feben wirb. — Der alte Baron rennt nach einem            |
| Bürgermeister und a publick character im braunen         |
| Oberrod tritt auf, beffen Erscheinung bie wenigften      |
| Lefer vermuthen mögen                                    |
|                                                          |
| Sectes Capitel.                                          |
| Der bekannte Schriftsteller Immermann führt eine fehr    |
| ernste Unterredung mit dem Freiherrn von Munchhau-       |
| fen. Rarlos der Schmetterling entschlieft fich, bewo-    |
| gen burch ben Anblid eines Sauerbratens und burch        |
| bie Burebungen feiner Geliebten, endlich bie Maste       |
| abzuwerfen                                               |
| Ciatanta a Canila                                        |
| Siebentes Capitel.                                       |
| Der Mann im braunen Oberrock beginnt fein allgemeines    |
| Bermittelungegeschäft                                    |
| Achtes Capitel.                                          |
| Entdedungen über Entdedungen                             |
| embenangen noet Entoenungen 103                          |
| Reuntes Capitel.                                         |
| Der Schriftfteller Immermann eröffnet bas Protocoll über |
| die Frage Münchhausen 172                                |
| Zehntes Capitel.                                         |
|                                                          |
| Ein Muntel! Ein Munkel!                                  |
| Eilftes Capitel.                                         |
| Der Brief eines Erbprinzen rettet ben helben vor ber     |
| Polizei                                                  |
| 3mölftes Capitel.                                        |
|                                                          |
| Eine wundersam verwickelte Hofgeschichte 186             |

| Dreizehntes Capitel.                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der einzige practische Charakter dieses Buches erreicht                                                   |
| feinen Zweck                                                                                              |
| Eine furchibare Laune bes Gefdide 193                                                                     |
| Fünfzehntes Capitel.                                                                                      |
| Bie der Freiherr von Münchhausen plötzlich Muth be-<br>kommt und überhaupt ein ganz anderer Mann ift, als |
| Mancher sich benken mag                                                                                   |
| Sechszehntes Capitel.                                                                                     |
| Walpurgisnacht bei Tage 203                                                                               |
| Siebenzehntes Capitel.                                                                                    |
| Gebanken in einer Krypte 211                                                                              |
| The second second                                                                                         |
| Intermezzo 216                                                                                            |

## Fünftes Buch.

Sochzeit und Liebesgeschick.



#### Erftes Capitel.

Borin ber hoffculge bem einäugigen Spielmann auseinanderfest, warum er feine feiner neun Jackeneinbuben wolle.

An einem flaren Augustmorgen brannten im Dberhofe fo viele Rochfeuer, als ob die Bevolkerung fammtlicher Ortschaften in der Runde jum Mittagsmable erwartet werde. Ueber der Beerdflamme, durch große Rlote und Scheiter gu ungewöhn= licher Große entzundet, ichwebte an bem eingezahnten eifernen Safen ber machtigfte Reffel, welchen die Birthichaft bewahrte. Seche ober fieben eiferne Topfe umftanden mit ihrem fiedenden und brobelnden Inbalte biefe Gluthen. Auf bem Plate por bem Saufe nach bem Gichenkampe ju praffelten, wenn die Be-Schichte bie Bahrheit fagt, neun Feuer, und ebensoviele, ober bochftens eine weniger, auf dem Sofe in ber Rabe ber Linden. Heber allen diefen Rochftätten waren Bode ober Rofte errichtet, auf welchen Bratyfannen flanden, ober an welchen Reffel von nicht geringer Größe bingen, obicon feiner berfelben fich mit bem Umfange beffen, ber über bem Beerde feine Pflicht leiftete, vergleichen burfte. Die Gluthen verbreiteten in bem Saufe und um daffelbe eine ftarte Sige, rothe Funten fprühten allenthalben empor und flogen auch wohl unter bas Strobbach, erlofden aber unschädlich inmitten bes gefährlich Brennbaren, gleichsam, als wollte bas Element bem arglosen Butrauen, welches die Sofesbewohner in feine Treue fetten, dantbar entspreden.

Die Mägbe des Oberhofes gingen mit Schaumlöffeln ober Gabeln zwischen ben Kochstätten geschäftig hin und her. Es durfte, sollte die Speise den Gästen munden, nicht geseiert werden mit Abschäumen und Umwenden, denn in dem großen Keffel über dem Heerde gaben acht Hühner die Kraft zur Suppe her, und in den übrigen breiundzwanzig oder vierund

1\*

zwanzig Töpfen, Keffeln ober Pfannen sotten ober brieten sech Schinken, drei Truthane, fünf Schweinsbraten, nebst ber entsprechenden Anzahl von Hühnern.

Diesem Gestügel war nämlich das bevorstehende Fest am verhängnisvollsten geworden. Der Sahn, welcher die gelichteten Reihen seiner Theuren über die Rährpläte des Hofes führte, sah sich unterweilen wehmuthig um, oder blidte zornig nach den Feuern, die sein Liebstes für fremde Freuden zurichteten, und in einer entsernten Ede des Hoses bewegte der Morgenwind einen großen Hausen brauner, gelber und weißer Federn, hin und wieder eine derselben bis in die Rähe der Keuer wirbelnd.

Bahrend die Magte in den Bratpfannen nachgoffen, die Schinken anftachen, unter ben Truthabnen die Gluth erfrifchten, von ben Subnern und ber Suppe ben Schaum binwegnahmen, maren auch bie Rnechte fleißig an ihrem Berte. Der fcmargaugige Berwegene richtete im Baumgarten mit Boden, Bloden und Brettern eine gewaltige lange Tafel amischen ben Blumenbeeten und unter ben Fruchtfiammen gu, nachbem ibm ein abnliches Geruft bereits im Klure gelungen mar. Der bide Langfame betleibete bie Pforten bes Saufes, Die Banbe bes Alures und die Thuren ber beiden Zimmer, in denen wir ben Diaconus und feinen Rufter einfimals baben fpeifen feben, mit grunen Birtenftammen. Er feufzte nachbrudlich über biefe grune und luftige Arbeit, auch fiel ibm, wie es ichien, bie Gluth beschwerlich. Dennoch mar ihm ein nachgiebigeres Geichaft zugefallen, als feinem Mitfnechte, bem gornigen Rothhaarigen. Denn er hatte boch nur mit schmiegsamen Maien gu thun, Jenem aber lag ob, bas Bieb feftlich ju gieren. Den Ruben nämlich und Rindern, welche an ber einen Seite bes Alures binter ihren Krippen fanden, vergoldete ber Rothhaarige mit Schaumgold bie Borner, ober band ihnen bunte Schleifen und Quaften um diefelben. In der That war diefes eine verdriefliche Arbeit, befonders für einen jähzornigen Menschen. Denn manche Ruh und biefce und jenes Rind wollte ichlechterdings nichts von bem Refte wiffen, ichuttelte mit bem Ropfe ober schwang die Borner feitwarts, fo oft ibm

der Rothhaarige mit dem Leinwinsel und den Schaumgoldblätetern nahte. Er bezwang lange seine Natur und gab nur zuweilen ein dumpses Murren von sich, wenn ihm ein Horn den Pinsel oder die Blätter aus der Hand schling. Laute, welche die allgemeine Stille, womit alle Beschäftigte ihre Arbeit verzichteten, kaum unterbrachen.

Als aber bie Zierde bes Stalles, eine große Beißgeflecke, mit welcher er sich wohl schon eine Viertelstunde lang umfonst abgemäht hatte, endlich fogar heimtücklich ward und ihm einen gefährlichen Stoß versetzen wollte, da riß dent Rothhaarigen die Geduld. Er sprang zur Seite, ergriff ie nen Zaunpfahl, mit dem er einst den Pitter vom Bandkotten verschont hatte, und der sich zufällig in der Nähe befand, und gab dem widerspänstigen Thiere mit dem dicksen. daß des Pfahls einen so gewaltigen Schlag in die Beichen, daß die Kuh ausstöhnte. Ihre Seiten begannen zu sliegen und ihre Rüftern zu schnauben.

Der Langsame ließ die Maie, welche er in der Sand hielt, finken, die erste Magd sah vom Keffel auf, und Beide riefen wie aus einem Munde: Gott behüt' und! Was thust du?

Wenn so ein Aas keine Raison annehmen will, und will sich nicht mit Manier vergolden lassen, so soll ihm das Donnerwetter die Knochen zerschmeißen! rief der Rothhaarige. Er riß der Ruh das Saupt herum und schmückte sie nun schöner als alle ihre Gefährtinnen. Denn das Thier, in seinen Schmerzen sanstmuthiger geworden, fland jest ganz still und ließ mit sich vornehmen, was der rauhe Künstler wollte.

Das kann Ench eine theure Sochzeit werben, fagte bie erfte Magd. Denn die Blaffe ift melk, und wenn fie ver-

falbt, fo feid Ihr vom Hof.

Und wenn Ihr noch ein einzigesmal Euren Rachen aufreißt, so friegt Ihr auch den Zaunpfahl an den Sirnkasten!
rief der Zornige. — Denn der Baas hat mir lange keinen Spruch mitgetheilt und jach seyn zum Sader thut auch mitunter gut, und an so einem Ehrentage muß man keinen Menschen cujoniren. — Er gab der geschmuckten Blässe einen Schlag auf die Hüften und sagte: Nun stehe gerade und halte Die Sorner fteif, damit bu nach etwas aussieheft, wenn bie Berrichaften bier fveisen.

Babrend auf biefe nachbrudliche Beife unten bie Dochzeitsanstalten betrieben murben, legte ber Soffchulze oben in ber Rammer, worin er bas Schwert Karls bes Großen vermabrte, feinen Staat an. Das hauptfachlichfte Stud bes Feierputes, welches bie Bauern ber bortigen Gegend tragen, ift die Menge ber Jaden, welche fie unter bem Rode angieben. Je reicher ber Bauer ift, um fo mehrere Jaden giebt er bei angerordentlichen Gelegenheiten an. Der Soficulge befaß beren neun, und alle waren von ihm bestimmt, sich am beutigen Tage auf seinem Leibe zu versammeln. Er batte fie hinter einem Saatlaten, welches wie ein Borbang ben einen Theil ber Rammer von dem andern ichied, ber Reibe nach an Offoden neben einander aufgebangt, erft die unteren von wollenem geblumtem Damaft, filbergrauem ober rothem, bann bie oberen von braunem, gelbem, grunem- Tuche. Diefe waren mit ichweren filbernen Knöpfen geziert. Sinter bem Saatlafen beforgte ber Soffculze feinen Anzug.

Er hatte sein weißes haar sauber gekämmt, und das gelbe, frischgewaschene Antlit leuchtete darunter hervor, wie ein Rübsenseld, über welchem im Mai Schnee gefallen ist. Der Ausdruck natürlicher Bürde, welcher diesen Zügen eigen war, hatte sich heute noch um ein Großes vermehrt; er war Brautvater und fühlte das. Seine Bewegungen waren noch langsamer und gemessener als damals, wo er mit dem Roßstamm feilschte. Sorgfältig prüfend beschaute er jede Jack, bevor er sie von ihrem Pflocke nahm, und legte sie darauf bedachtsam eine nach der andern an, ohne sich bei dem Zusknöpfen irgend zu übereilen.

Eben war er mit den damastenen fertig geworden und wollte zu denen von Tuch übergeben, als draußen vor der Thüre der Kammer ein Leierkasten erklang, und folgendes Lied aus einer von Trunk und Heiserkeit verwüsteten Rehle zu tönen begann:

Fordre Niemand mein Schickfal zu boren, Dem das Leben noch wonnevoll winkt; Ja wohl konnte ich Geister beschwören — Beiter ließ ber Hofichulze ben Schwanengesang Rosciusto's nicht kommen, sondern rasch hinter dem Saatlaten hervortretend, ging er zur Thüre und rief ärgerlich hinaus: Bas soll das? Was soll das Geplärr im fillen Dochzeithaus?

36 wollte mich nur anmelben, erwiederte bie beifere Stimme, indem die Pfeife bes Leierkaffens, welche bei bem letten Borte bes Liebes in Thatigfeit gewesen mar, auspfiff, Berein trat, ober vielmehr brangte fich eine miggewachsene, tabitopfige Geftalt, in eine furge, grobe Jacke und gerriffene Sofen gekleibet, mit Solgichuben an ben Rugen. Es mar ber einäugige Spielmann, ber bei ben Bauern in ber Gegend ber Patriotencaspar bieß, weil er in ben Unruben von 1787 als fünfzehnjähriger Anabe zu den hollandischen Vatrioten gelaufen war. Er wußte viel von Schonhoven, Gortum und Rieuwport zu erzählen; jener Feldzug war die große Zeit feines Lebens gewesen. Uebrigens galt er für einen ichlechten Menfchen, bem man nicht gern begegnete, fcutte fich vor bem Sungertobe burch ben Pfennigerwerb feines Leierkaftens, und lag oft wochenlang unter freiem himmel, oder in einfamen Schoppen und Ställen, benn ein eigenes Dbbach befaß er nicht, obgleich er in seiner Jugend ein artiges Erb angetreten hatte, welches ihm aber in fonderbarer Beife verloren gegangen war. Reben feinem Gingen iconer Lieder, gebruckt in biefem Jahr, trieb er auch einen fleinen Sanbel mit Schriften, wie: "Des Bergogs von Luremburg Berbundnig mit dem Satan" ober "Die fcone Caroline als Sufarenoberft," welche auf bem Leierkaften gur Unreitung ber Bigbegierigen ausgebreitet lagen, wenn er fang und fpielte.

Der Hoffchulze war, verdrießlich über die Unverschämtheit bes Patriotencaspars, zurückgetreten, ftemmte die Arme in die Seiten und rief: Wer ruft Euch? Scheert Euch vom Sofe! Hier wird Euch nichts gereicht.

Rein, versetzte ber einäugige Spielmann, indem er das unversehrt gebliebene Auge tücksich unter den dünnen Braunen zusammenkniff, hier wird mir nichts gereicht, das weiß ich wohl, hofschulze. Ihr laßt mich durch den hund vom hofe herunter heßen, wenn ich hier anstimmen will: Auf! Auf, Ihr

Brüber, und seid stark! ober das Mantellied, ober: Das Canape ist mein Bergnügen. Ja, so thut Ihr, und wenn es
nach Euch ginge, wäre ich längst vor Hunger zusammengeschnurrt, wie eine Backpflaume. Dieses verrichtet Ihr an mir,
obgleich Ihr wohl wist, daß Ihr derzenige seid, welcher einstmals mir Haus und Hof abseimte und mich zu diesem Leierkasten darniedergebracht hat.

Der Hofschulze warf einen Blick auf den eisenbeschlagenen Koffer, worin sein Richtschwert lag, dann trat er dem einäugigen Spielmann einen Schritt näher, sah ihn lange groß und gelassen an, und fragte ihn darauf: Wer ist Schuld, daß der Oberhof nach meinem Tode in die fremde Freundschaft übergeht und nicht bei meinem Saamen bleibt?

Ich, antwortete der Spielmann, und drehte am Leierkaften, daß dieser einige Mißtöne von sich gab. Ich habe Ench dazumal Euren Jungen und Erben todtgeschlagen. Ihr wist aber wohl, was der Junge wider mich ersonnen hatte, und wie ich um mein linkes Auge gekommen bin. Und deßhalb hättet Ihr nicht so mit mir versahren dursen, wie Ihr versahren seid, denn man darf den Menschen wohl abthun, aber ihn nicht elend machen.

Seid Ihr anders als gehörig geheischen und gelaben worden? fragte der Hofschulze kalt. Habe ich Euch nicht nach richtigem Freistuhlsrecht und Königsbann vermaledeiet und Euch gewiesen echtlos, rechtlos, friedelos, ehrlos, sicherslos, misthätig? — He?

Rein, versetzte ber Spielmann und lachte höhnisch. Mein Fleisch und Blut und Gebein ift wie es sich gebühret, gewiesen und zugetheilt den Krähen und Raben und den Bögeln und andern Thieren in der Luft, meine Seele aber dem lieben herrgott, wenn sie berfelbe zu sich nehmen will.

Amen, sprach ber hofschulze. Warum rührt 3hr biefe Dinge auf?

Es find alte Geschichten, fie mögen schlafen, sagte ber Spielmann, ingrimmig eine seiner fliegenden Schriften zerreißend, welche auf dem Dedel des Leierkaftens lag und bas höllische Berbundnis bes herzogs von Luxemburg enthielt. 3ch komme wegen Hungers zu Euch. Mich hungert. Ich hab' seit drei Tagen nichts gefressen. Die Leute wollen mir nichts mehr geben, weil sie der Lieder überdrüssig sind. Hochzeitshaus ist offen Haus. Deßhalb habe ich das Recht und die Befugniß, auf den Oberhof zu kommen. Ich wollte Euch gebeten haben, daß Ihr mich zum Spasmacher für heute Nachsmittag annehmet und mir dafür, wie Recht, Speise und Trankreichen lasset.

Der Hofschulze befah ben ungläcklichen Spaßmacher von oben bis unten und fagte dann langfam: Ihr habt nicht die Statur und Manier, daß die Leute über Euch lachen können. Auch ift Steinhausen bereits genommen worden und mit zwei Spaßmachern giebt es Zauk.

Steinhaufen, rief der Spielmann zornig, weiß nicht halb die Späße, wie ich! Ich habe die besten und neuesten, von denen sich Steinhausen nichts tranmen läßt.

Dennoch bleibt es bei Steinhausen, erwiederte der Hofschulze, ohne die Miene zu verziehen, denn er hatte im Laufe
bes Gesprächs seine gewöhnliche Nuhe bald wiedergewonnen. Er fügte aber dem abweisenden Bescheide hinzu, daß der Unbere sich fern von den Gästen in den Eichenkamp setzen durfe
und dort der Stillung seines Hungers gewärtig seyn könne.

Aber in diesem sonderbaren Bolke lebt felbst bei den Geächteten und Ausgestoßenen ein gewisser Stolz fort. Der Spielmann warf auf das lette Anerdieten seines rauhen Feineds tropig den Racken empor und rief: Umsonst habe ich noch nie Brod gegessen, und wenn Ihr mir nicht vergönnen wollt, für Euch zu arbeiten, so will ich fortsahren zu hungern.

Er wandte sich und ging ber Thure zu. Der Hosschulze wartete seine völlige Entfernung nicht ab, um hinter das Saatlaken zurückzutreten. Der Spielmann blieb aber in der Thure stehen, und als er sah, daß sein Widersacher ihn nicht bemerken konnte, setzte er leise seinen Leierkasten ab, schlich auf den Zehen unhörbar wieder in die Kammer, blickte sich spähend um, flüsterte: Hier muß es irgendwo herum steden! Wo stedt es?

Der Koffer erregte seine Ausmerksamkeit, er schlug sacht ben Dedel zurüd und hätte beinahe seine Freude durch einen Schrei verrathen, als er das rostige Gewassen darin liegen sah. Nun ist es gut, nun will ich dir schon einen Tort anthun, den du zeitlebens nicht verwinden sollst, murmelte erdhne Geräusch zu machen, klappte er den Deckel zu, bewegte sich leise nach der Thüre, zog den Schlüssel von derselben, warf den Leierkasten an dem Tragriemen über die Schulter, trat jest, als kehre er noch einmal zurück, hart auf und rief mit lauter Stimme: Hofschulze, noch ein Wort!

der gerade mit feinem Sochzeitspute Der Soficulze, fertig geworden war, fcbritt in diefem Augenblide binter bem Saatlaten bervor. Sein Anfeben war bochft ftattlich. lichtblauer offen hangender Tuchrock mit weiten geräumigen Mermeln gab ber großen, martigen Gestalt Umfang und Gulle, barunter faßen bie neun Jaden, die er nur fo weit juge= fnöpft hatte, daß alle, eine unter ber andern, fichtbar blieben. Muf bas Saupt batte er fich ben breieclichten Sut mit breitem Rande, an ber Seite in die Bobe gefrempt, gedruckt, an ben Rußen trug er leinene Ramafchen, glangend von Beife, und ein großer Stock bewehrte die branne, runglichte Kauft. faunt über die vermeintliche Wiederkehr des Svielmanns blieb er einige Augenblicke ichweigend fteben, ber Spielmann fdwieg ebenfalls, weil er fich an bem Unblide feines Feindes, dem er einen tootlichen Verdruß bereiten zu konnen sich be= wußt war, wie an dem eines aufgeschmuckten Opfers, im Stillen weiben mochte. Go fanben einander ber Reiche und ber Bettler des Standes ichweigend gegenüber; der Reiche voll Berachtung, ber Bettler mit dem Gefühle, daß auch ibm eine Macht über ben Reichen geworben fei.

Endlich fragte ber Soffculze: Bas wollt 3hr noch?

Hoffchulze, verseste der Spielmann mit erheuchelter Demuth, Hunger thut gar zu weh und Standhaftigkeit halt nicht vor gegen knurrende Eingeweide. Ich wollte Euch nur noch sagen, daß ich im Eichenkampe heute Nachmittag sien und auf die Brocken warten werde, die von Eurem Tische fallen.

Ich bacht's wohl, sagte ber Glückliche fiolz. Sochzeit macht Alle satt, ist ein Sprichwort, es soll bei Euch auch zutreffen. — Er wollte gehen. Der Spielmann vertrat ihm ben Weg. Erlaubt, sagte er, daß ich Euch noch einen Augenblick betrachte. Ihr seid trefflich gekleidet. Der Nock kostet seine Mandel Thaler. Aber eine Sitte will mir nicht gefallen, die mit den neun Jacken. Wenn man herumgekommen ist in der Welt, wenn man dabei war, wie die alte Drange dazumal in Schonhoven vermolestirt wurde, \*) und bei der Uebergabe von Gorkum und hernach auch noch allerhand Dieses und Jenes in der Fremde gesehen hat, so lobt man nicht Zegliches, was die Leute daheim thun. Neun Jacken, eine unter der andern — darin könnt Ihr Euch ja gar nicht rühren, und werdet müssen, besonders bei'm Essen, eine Hise ausstehen, nicht zu ertragen.

Für Plaifir wird bergleichen überhaupt nicht angezogen, antwortete der Hofschulze feierlich. Sondern, weil ich neun Jacken bezahlen kann, so trage ich neun Jacken, und weil es so hergebracht ist seit hundert und mehreren Jahren, und die gute Sitte es erfordert, und mein Bater und mein Großvater immer neun Jacken trugen auf allen Hochzeiten und Kindelbieren. Wie viele sollte ich denn nach Eurem Rathe ans

gieben, Caspar?

Der Patriotencaspar bachte nach und fagte bann: Etwa fechs.

Gut. Also die siebente, achte und neunte lege ich ab, wenn ich Eurer Meinung folge. Nun kommt aber Einer, dem die sechste Jacke nicht gefällt, und ein Anderer, dem die fünfte mißbehagt, und wieder Einer, dem die vierte anstößig ist. Dieses geht nun so fort. Es werden sich, wenn ich erst bis zur dritten Jacke herunterprocessirt bin, stäts Leute sinden, die mir diezweite widerrathen. Kein vernünstiger Grund ist aber vorhanden, warum ich diesen Leuten abschlagen soll, was ich Euch gewährte. Zest trage

<sup>\*)</sup> Er meint vermuthlich den Borfall, den die Erhstatthalterin in den bollandifchen Unruben auf ihrer Reife nach dem Saag erlebte.

ich also noch eine Jade und meinen Rod darüber. Beil ich jedoch einmal in das Ausziehen gekommen bin, und weil mir in der Sommerwärme überhaupt alles und jegliches Zeug auf dem Leibe Beschwerniß macht, ei, so bleibe ich vielmehr in der Uebung, werfe erst den Rod ab, und dann die letzte Jade, und wosern die Sitze einigermaßen start ist, auch noch endlich das Hemde, gehe dann also splitterfaselnacht umher, wie ein gerupfter Sperling, was eine Schande ist und nicht gut läßt.

In allen Sachen muß man baran halten, wie fie eine Ordnung und ihren Beftand haben und bes Bertommens find. Baret Ihr nicht zu ben bollandischen Patrioten und noch fonft allerwarts herumgelaufen, fondern hubich im Colonate figen geblieben, fo maren Guch die dummen Dinge und Soffährtigkeiten aus bem Ropfe geblieben. Beil Ihr aber bie alte Drange brangen mit hattet vermoleftiren belfen, fo bachtet 3br, 3br burftet uns bier auch Molesten machen, bie Belt gehöre Euer und außerdem noch Etwas. Ihr erhobet Eure Augen zu meiner Tochter, was 3hr als Colon nicht burftet, und baraus entfprang Gunde' und Schande, Bergewaltigung, Mord und Todichlag. 3ch mußte an Euch Recht nehmen, ihr feid bis jum Leierkaften heruntergetommen, und ich trage noch meine neun Jaden. Wer bagu bie Macht und Gewalt hat, der foll fich auch die neunte nicht abdisputiren laffen, benn er weiß wohl, womit er anfängt, aber nicht, wo er aufhört, und biefes ift bie Moral von ber Sache.

### Zweites Capitel.

Ein Topf lauft über und eine Braut wird gefchmudt.

Der Hofschulze war nach seiner Rebe langsam aus ber Kammer und die Treppe hinuntergegangen, gefolgt von dem Spielmann, der auf die Schluffolgerungen des Alten nichts

zu erwidern wußte und sich unten aus dem Hofe schlich. Im Flur überschaute der Hofschulze die getroffenen Anstalten; die Feuer, die Kessel, die Töpfe, die grünen Maien, die bebans derten und vergoldeten Hörner seines Rindviehs. Er schien mit Allem zufrieden zu seyn, denn er nickte mehreremale wohlgefällig mit dem Kopfe. Er schritt durch den Flur hofswärts und dann nach der Seite des Sichenkamps, sah die dortigen Feuer lodern und gab gleiche Zeichen des Beisalls, jedoch immer mit einer gewissen Hopeit. Wenn der weiße Sand, womit der ganze Flur und der Plat vor dem Hause did bestreut war, unter seinen Füßen so recht lebhaft rauschte und knacke, schien ihm dieses ein besonderes Bergnügen zu machen.

Sett war er von seinem beaufsichtigenden Gange in die Nabe bes Beerbes gurudgelangt. Ein Topf, welchen bie Maabe zu tief in bie Gluthen gefchoben, war im Heberkochen begriffen, und brobte, feinen Inhalt zu verschütten. Schon war ein Theil bes letteren in das Feuer gewallt, welches fich gifchend gegen biefen Keind wehrte. Bon ben Magben und Knechten war eben zufällig Niemand im Flur, ba fie im Baumgarten fich mit ber Tafel beschäftigten. Der Soffculge batte nun allerdings bem Fortschritte bes Unbeils burch Abruden mit eigener Sand Einhalt thun konnen, aber er mar weit entfernt, fo bie Saltung bes Brautvaters, welche ibm verbot, irgend etwas an biefem Tage felbft anzufaffen, gu verlieren. Bielmehr fant er rubig neben bem überfochenben Topfe, rubig wie jener fpanische Ronig, welcher bie glübenbe Roble lieber seinen Fuß versengen ließ, als daß er fie eti= quettewidrig felbft weggenommen batte. Er begnügte fich bamit: Gitta! ju rufen, auch nicht haftig und leibenfchaftlich, fondern langfam und rubig. Es bauerte baber einige Beit, bevor die Magd Gitta berbeitam, und ale fie endlich gekommen war, erschien die Sulfe zu fpat, benn ber Topf batte nichts mehr zu verschütten.

Der Hofschulze ließ sich diesen Berluft nicht kümmern, die Magd mußte ihm einen Stuhl vor das haus setzen, er nahm dort, dem Eichenkampe gegenüber, Platz, und erwartete, die Schenkel gerade vor sich hingestredt, hut und Stock in

ber Sand, von ber golbenen Sonne prächtig beleuchtet, fill und mader ben weiteren Fortgang ber Dinge.

Inzwischen schmäcken zwei Brautzungsern die Braut auf ihrer Kammer. Rings um sie her standen bunt mit Blumen bemalte Laden und Packen in Leinwand, welche die Ausstattung au Gebild, Betien, Garn, Wäsche und Flachs enthielten. Selbst in der Thüre und die weit auf den Gang hinaus war Alles besetzt. Jumitten dieser Reichthümer saß die Braut vor einem kleinen Spiegel, hochroth und ernsthaft. Die erste Brautzungser legte ihr die blauen Strümpse mit rothen Zwickeln an, die zweite warf ihr den Rock von schwarzem, seinem Tucke über, und ließ diesem Stücke die Jacke gleichen Stosses und gleicher Farbe folgen. Darauf beschäftigten sich beide mit dem Haare, welches zurückgestrichen und hinten in einer Art von Rad zusammengestochten wurde.

Babrend biefer Buruftungen fagte bie Braut fein Bort. Defto gesprächiger waren ihre Freundinnen. Gie lobten ben Dut, priefen bie aufgeftapelten Schäte, und bin und wieber ließ ein verftohlener Seufzer ahnen, daß fie lieber Geschmudte als Schmudenbe gewesen waren. Unerschöpflich waren fie in Sochzeitsgeschichten, welche jedoch fammtlich barauf binausliefen, daß die und die daffelbe angezogen habe, was nun auch die Tochter vom Oberhofe ber Landessitte gemäß zu tragen hatte. Als biefe Ergablungen endlich boch verfiegten, fam bas Ausbleiben ber britten Brautjungfer an bie Reibe. Sie hatte fich unpaß melben, jedoch zugleich fagen laffen, fie werde wohl noch im Stande fenn, ju fommen, wenn auch fvater als die Undern. Run war es aber icon gebn Uhr Bormittage, in einer halben Stunde mußte bie Glode anfangen gur Trauung ju läuten, es war bie bochfte Beit, baß bie britte erschien, ohne welche bie Brant für nicht geborig begleitet gelten fonnte. Gie tommt gewiß, fagte bie zweite Brautjungfer, an fo einem Tage macht fich ja tein Mensch etwas daraus, wenn ihm auch etwas schlimm ift. - Und was wollt Ihr mit mir wetten, rief bie Erfte, baß fie nicht fommt? 36 weiß, was ich weiß, weiß, mit ben Schmerzen ift es fo

weit nicht ber, aber ber Berbruß ift zu groß, und sie kann sich nicht zwingen; bas bat ihr von jeber gefehlt.

Ei Gott, sagte die Braut, welche hier zum erstenmale ihre Sprache fand, ängstlich, bas wäre ja ein erschreckliches Unglud, und wenn sie ausbliebe, so würde aus der ganzen Hochzeit nichts. — Sie würde lieber den Bräutigam gemißt, als die britte Brautiungser entbebrt baben.

Wenn du mir folgen willft, Korbelchen, so laß uns auf ben Rothfall benken, fprach die zweite Brantjungfer, ein flinkes, anstelliges Mädchen. Ich pad' beinen zweiten Feiertagsanzug aus, wir warten noch ein Stüdchen, und wenn die Sibyll' bann nicht da ift, so kleib' ich die Stellvertreterin für sie ein.

Ohne bie Antwort ber Braut abzuwarten, hatte bas Madchen eine ber Laden aufgethan und aus berfelben ben faubern neuen Staat mit allem Bubebor an Banbern und genommen. Ihre Gefährtin fließ wahrend beffen Kraufen burch bas Radgeflecht ber Saare einen filbernen Pfeil, und bann brachten beibe Mabchen mit feierlichen Mienen ber Brant Die Krone zugetragen. Denn bie Madchen ber bortigen Ge= gend tragen an ihrem Chrentage feinen Rrang, fondern eine Krone von goldenen und filbernen Klittern. Der Raufmann, welcher ihren But liefert, leibt die Krone nur dar und nimmt fie nach bem Sochzeitstage gurud. Go manbert fie von einem bräutlichen Sanvte zum andern. Es liegt etwas Schones und Wahres in diesem Gebrauche und ich mußte mich fehr irren, wenn er nicht aus bem göttlichen Inftincte bes Boltes entsprungen ware, ber freilich barin, wie in Allem, worin er schöpferisch hervortritt, nur unbewußt gewaltet hat. Das Bochfte, Gingige, was nur einmal bas Leben gieren tann, foll nie als Eigenthum in Befit genommen werben, foll ftats nur leibweise Die Stirn bes Gludlichen berühren. Go barf ber Lorbeerfrang um die Scheitel bes Belben und Dichters, fo barf bas Blatt, welches fich, wann Bater und Mutter weinend fegnen, durch die Lode ber Jungfrau schlingt, nur Gunft und Zeichen eines Augenblicks fenn. Des mare gu wunschen, bag mancher unserer flatischen Damen versagt ware, mit anspruchevollem Stolze die welte Morthe zu betrachten, die sie im geschmudten Räftchen unter dem großen Spiegel verwahren, daß sie sich vielmehr hätten gewöhnen muffen, gleich den westphälischen Bäuerinnen die Arone morgen auf einem andern Haupte zu erblicken, welche sie heute trugen und welche gestern ebenfalls eine Andere getragen hat!

#### Drittes Capitel.

Worin der Autor fortfährt, die Borbereitungen gur hochzeit zu befchreiben.

Die Braut senkte ihr Haupt ein wenig, als die Freundinnen ihr die Krone aufsetzen, und ihr Antlit wurde, als
sie die leichte Last auf ihrem Haare fühlte, wo möglich noch
röther als früher. Es ist schön im Menschenleben, daß Jeder
einen Augenblick erlebt, worin alle königliche Macht und Majestät vor ihm zu nichte wird. Diesen Augenblick erlebt
nicht nur der Feldherr, der durch einen Sieg die Haupistadt
rettet, oder der Kanzler, der mit einem Federzuge die Grenzen
des Reichs um das Doppelte zu mehren weiß; es erlebt ihn
Jeder einmal, er müsse sich auch sonst Tag für Tag durch
ein gedrücktes Daseyn hindurch beugen und winden. Der
Tagelöhner hat ihn, der sein neugeborenes erstes Kind auf
den Arm nimmt und selbst der todtkranke Bettler empfindet
ihn, wenn ihm ein pflichtgetreuer und gewissenhafter Priester
die heilige Communion reicht.

Auch unsere Brant, von der sonft nicht viel zu sagen ift, fühlte diesen Augenblick, als sie die Krone auf ihrem Saupte empfing. In dem dunkelschwarzen Saare, welches sie ausnahmsweise mitten unter dem blonden Bolte besaß, funkelten die goldenen und silbernen Flitter gar lustig. Sie richtete sich, angefaßt von ihren Freundinnen auf, und die beiden breiten golddurchwirkten Streifen, welche zur Krone gehören, sielen ihr lang auf den Rücken hinunter. Die Knechte standen

schon vor der Thüre, um die Ausstatung in den Flur hinabzuschaffen, die Brautjungsern nahmen ihre Freundin bei der Hand, eine erhob das Spinnrad, welches bei den nachfolgenzben Ceremonien ebenfalls seine Bestimmung hatte, und so gingen die Orei langsam die Treppe hinunter zum Brautzvater, während die Anechte die Laden und Packen ergriffen und sie in den Flur zu tragen begannen.

Inzwischen hatte ber Sosschulze unten vor ber Thure Gelegenheit gehabt, seine Fassung zu beweisen. Denn kaum war er braußen einige Minuten lang gewesen, als ein junger Bursche, ber Sochzeitbitter, langsam burch ben Eichenkamp gegen bas Haus zu geschritten kam, bessen verlegene Miene mit seinem Puße und mit dem lustigen Busche von gewiß fünfzig farbigen Bändern am Hute wenig übereinstimmte.

Nun, was ift das? fragte ihn der Hoffchulze. Was foll

das traurige Geficht? Paffirte ein Unglud?

Ach, versetzte der junge Sochzeitbitter, werdet mir nicht

bofe, Hoffdulze. Solfder will nicht tommen.

Der Alte ließ vor Schreck seinen Sut fallen und seine Büge verwandelten sich. — Bie? rief er nach einigem Schweisgen. Hölfcher will nicht kommen? Mein nächster Nachbar? Ei, das wäre ja dem ganzen Plaisir und Feste ein großer Schimpf. Und warum will er nicht kommen? Du bist gewiß in deiner Rede steden geblieben.

Rein, das nicht, versetzte der Hochzeitbitter. Ihr wißt, an Maulwerk fehlt mir's nimmer, und ich bringe auch Alles immer heraus, gehörig geschrieen, wie es sepn muß. Ich kann die Nede aufs Schnürchen, wie ich sie aller Orten hersfagte, und so auch bei Hölscher:

Ihr lieben, guten Sochzeitsleute, Kommt morgen auf den hof, nicht beute; Der Bräutigam und auch die Braut Die werden vom herrn Paffor getraut, Und wenn getraut ift, geht's zu Tisch, Darauf wird sehn viel Fleisch, fein Fisch, Es wird da sehn auch ein Stuck Wurft, Ift gut für den hunger und weckt den Durft. Auch findet Ihr einen oder mehrere Schinken, Auf welche sich sehr gut läßt trinken, Sin Mostertstück wird nicht vergessen, Das sollt Ihr dann mit Mostert essen, In der Suppe sind Höhner, die nicht krähn, Das Beste sind vier Puterhähn, Die lagen sinssig Jahr' an der Kett' Davon sind sie geworden sett, Kommt Ihr zum Oberbose nicht, So seid Ihr Alle schlechte Wicht

Der junge Bursche wurde noch lange in diesen Bersen, die er laut schreiend mit eintönigem Fall der Stimme vortrug, fortgefahren haben, wenn ihn nicht der Hofschulze unsgeduldig unterbrochen und zu ihm gesagt hätte: Ich brauche deinen Spruch nicht. Warum bleibt Hölscher aus?

Weil ich ihn flatt gestern, erst heute früh eingeladen habe, erwiederte kleinlaut der Hochzeitbitter. Sie hatten mir gestern überall so viel eingeschenkt, daß ich gegen Abend duselig geworden war und einschlief und Hölscher ganz verschlief, wo ich denn nun heute früh nachholen wollte, aber ...

Hölfcher ließ daß nicht gelten und fagte, es schide sich nicht, erft am Sochzeitmorgen gebeten zu werden, es gehöre fich späteftens ben Tag zuvor, nicht wahr? fiel ber Sofichulze ein.

Ja mohl, antwortete ber Buriche, und er fagte auch, es

heiße in dem Spruch:

Rommt morgen auf den Sof, nicht beute -

wenn er aber morgen komme, so habe er das leere Nachsehen. Der Hofschulze bohrte seinen Stock tief in die Erde. Das Blut war ihm dermaßen in das Antlig getreten, daß seine Stirnadern geschwollen starrten. Er sah den Hochzeitbitter mit einem furchtbaren Blide an, vor dem dieser den Hut abnahm und drei Schritte zurücktrat. Dann sagte er: Wenn ich mich nicht menagiren müßte, absonderlich heute, so kriegtest du diesen Stock hinter die Ohren, daß du das Ausstehen vergessen solltest. Hölscher kommt nicht, das weiß ich, ich kenne ihn darin, er ist Einer, der sich nicht vernegligiren läßt. Und wenn ich selbst zu ihm ginge, was sich aber auch durchaus nicht schick, er wurde es abschlagen. Zedermann wird nun

nach Hölscher fragen, das wird ein Cujoniren geben, ei! ei! ei! — Was für einen Schaben haft du mir an der Hochzeit gestiftet! Könnt Ihr denn das verruchte Zechen nicht laffen? Denkt Ihr immer, ohne das gediehet Ihr nicht? Sieh mich an, ich werde zu Martini Nenn und Sechszig und fasse Alles noch stramm mit an, und doch soll der noch auftreten, der mir nachfagen kann, er habe mich anders wie gewöhnlich gesehen.

3hr feid auch was Apartes, mit Euch fann fich Niemand in Bergleichung ftellen, fagte ber junge Buriche schüchtern.

Ei was! fuhr der Hofschulze auf. So wie ich bin, hat der liebe herrgott alle Menschen haben wollen, und es ift nur Eure Schlemmerei und Liederlichkeit, die Euch nicht so werden läßt.

Während dieses rauhen Auftrittes hatten die Anechte mit den Paden und Laden auf der Treppe und im Flur ein großes Geräusch gemacht, und es war sonach die frühere Stille des Oberhoses sehr unterbrochen worden. Zeht trat die Braut, geführt von den beiden Brautjungsern, in die Thüre, das Haupt sest und steif unter der zitternden Goldkrone haltend, als ob sie fürchte, den Ehrenschmuck zu verlieren. Sie reichte dem Vater die Hand und bot ihm, ohne auszusehen, den guten Morgen, worauf der Alte ohne alle Nührung Schön Dank versetze und seine frühere Positur wieder annahm. Die Braut setzte sich an die andere Seite der Thüre, nahm ihr Spinnrad vor sich und begann eifrig zu spinnen, in welcher Arbeit sie observanzmäßig bis zu dem Augenblicke, wo der Bräutigam sie zum Brautwagen führte, fortsahren mußte.

Der nachläffige Hochzeitbitter hatte sich unterdessen versstohlen entsernt. Die zweite Brautjungser unterrichtete den Hofschulzen von dem Ausbleiben der Sibylle, woran, wie sie hinzufügte, keine Unpäßlichkeit, sondern das boshafte Wesen Schuld sei, weil sie nämlich selbst ein Auge auf den Wilhelm, den Bräutigam, gehabt habe. Die Glock begann eben zum erstenmale zu läuten und es war nun durchaus keine Zeit zu verlieren. Der Hofschulze, der seit einer Viertelstunde aus einer Verdrießlichkeit in die andere gestürzt wurde, murmelte tiessinnig vor sich hin: Wenn nur Alles klug geht bei dieser 2

Hochzeit! — Alle die Scheerereien — hm! hm! ei! ei! — Indessen muß der Mensch seine Contenance behalten. — Er gab, wiewohl sehr ungern, die Erlaubniß, anstatt der bos- haften Eifersüchtigen, Lisbeth als dritte Brantjunfer einzukleisden, mit welchem Bescheide sich die Zweite entsernte, um den Put zu Lisbeth zu tragen, Auch die Erste ging, im Baumgarten den Strauß für den Bräutigam zu pflücken.

In der Ferne ließen sich schon einzelne Tone der Musik hören, welche das herannahen des Brautwagens verkündigten. Aber auch dieses Zeichen, daß der entscheidende Augenblick bevorstehe, der ein Kind vom Hause der Eltern löset und den Bater bei dem Kinde in den hintergrund der Anshänglichseit schiedt, brachte keine Regungen in den Personen hervor, welche wie Musterbilder alter Bräuche an den beiden Seiten der Hoftstiere saßen. Die Tochter spann, hochroth aber gleichgültig aussehend, unverdrossen fort, der Bater sah gerade vor sich hin, und beide, Braut und Brautvater, wechsesselten mit einander kein Wort.

Die Brautjungfer suchte unterdessen im Baumgarten den Strauß für den Bräutigam zusammen. Sie mählte spätblühende Rosen, Feuerlissen, orangegelbe Sternblumen, Blumen, welche sie dort Zelängerjelieber, an andern Orten Zessublümlein nennen, und Salbei. Groß, daß man drei Hochzeiter höherer Stände damit hätte ausstatten können, gerieth dieser Strauß, denn bei den Bauern muß Alles in das Gewicht fallen. Auch nicht ganz lieblich dustete er, denn die Salbei verbreitete einen starten, die Sternblume sogar einen übeln Geruch; indessen durste Beides, insbesondere die Salbei, nicht sehlen, sollte der Strauß herkömmliche Bollftändigteit besigen. Als sie ihn fertig hatte, hielt ihn das Mädchen mit stolzer Freude vor sich hin, und verknüpste ihn dann mit einer breiten dunkelrothen Schleise. Darauf ging sie ihren Posten bei der Braut einzunehmen.

#### Viertes Capitel.

Der Jager und fein Bild.

Bährend das Ceremoniell so durch den ganzen Oberhof waltete, waren auf dem Zimmer, welches der wilde Zäger früher bewohnt hatte, zwei junge Leute ohne alles Ceremoniell beisammen. Bier warme Wangen hielten keine bestimmte Farbe, sondern spielten bald in Purpur, bald in Nosenröthe, bald in einem sliegenden Bleich; vier blaue Augen suchen einander, und wenn sie sich gesynden, zogen sie, wie erschrocken über ihr Wagnis, den Borhang der Wimpern vor sich uieder; zwei Lippenpaare hätten gern gemeinsame Beschäftigung vorgenommen; da diese ihnen aber noch versagt war, so zucken sie für sich in wundersamer, unruhiger Thätigkeit, die des eigentlichen Ziels entbehrte.

Das junge Madchen saß am Fenstertischen und faumte in schönes Tücklein, welches der Jüngling für sie in der Stadt gekauft und ihr zum Festput verehrt hatte. Sie stach sich heute noch öfter in die Finger, als an dem Abende, da ie der Braut am Linnen snähen half, denn wenn die Ausen die Radel nicht überwachen, so geht diese ihre eigenen

oshaften Wege.

Der Jüngling ftand vor ihr und hatte eine Arbeit für e unter den Händen. Er schnitt ihr nämlich eine Feder. Denn ndlich, hatte das Mädchen gesagt, müsse sie doch Nachricht eben, wo sie geblieben sei und um Erlaudniß bitten, noch inige Tage im Oberhose verweilen zu dürsen. Er stand n der andern Seite des Tischhens, und zwischen ihm und em Mädchen dustete eine weiße Lilie und eine Rose, frisch bgeschnitten, im Glase. Mit der Arbeit übereilte er sich nicht, fragte, bevor er das Messer anlegte, das Mädchen vielsittig, ob sie lieber mit weicher oder mit harter Spize schreibe, in oder flumps, ob er die Fahne stugen oder lang lassen welle und richtete noch mehrere dergleichen Fragen an sie,

fo grundlich, als folle ein Schreibmeifter mit ber Feber ein falligraphisches Runftwert liefern. Auf biefe umftandlichen Fragen gab bas Mabden mit halber Stimme viele und unbestimmte Antworten, bald follte die Feber fo und bald follte fie fo gefchnitten werden, und bann fab fie ibn zuweilen an und feufzte jedesmal, wenn fie bas that. Der Jungling feufzte noch öfter, ich weiß nicht ob über die unbestimmten Antworten, ober über fonft etwas. Einmal gab er ihr bie Feder in die Sand, damit fie an ber zeigen follte, wie lang sie die Spalte wünsche. Sie that es, und als sie ihm die Feber gurudreichte, empfing er noch etwas mehr, nämlich ihre Sand. Diese murbe bon ber feinigen fo ergriffen, daß bie Feber barüber zu Boben fiel und eine Zeitlang ihnen aus dem Gebachtniffe tam, weil alles Bewußtfeyn in bie beiben Sande gefahren mar, die einander fanft ftreichelten ober brudten - barüber lauten meine Quellen verschieben.

Ich will Ench ein großes Geheinniß verrathen. Der Jüngling und das Mädchen waren der Jäger und die schöne blonde Lisbeth. Und wenn Ihr einmal recht freundlich gegen mich seyn, mich nicht immer so bezweiseln und bemäteln wollt, wodurch ihr manches Gute in mir, und Euch manche Freude zerftört habt, so thue ich Euch jett den Gefallen, und erzähle Euch, wie es den beiden jungen Leuten im Oberhose ergangen war, nachdem der Jäger die Lisbeth statt des Rebes

geschoffen batte.

Die Berwundete war in jener Nacht auf ihr Zimmer getragen worden und der Hosschulze, der ganz verstört, was ihm selten begegnete, ans seiner Kammer hervorkam, hatte sogleich nach dem nächsten Ehirurgus geschickt. Dieser Mann wohnte aber anderthalb Stunden vom Oberhose, er schliefsest und ging ungern dei Nacht aus. Der Morgen war das der schon angebrochen, als er endlich mit seinen nothdürstigen Instrumenten anlangte. Er nahm das Tuch von den Schultern, betrachtete die Bunde und machte ein äußerst schwierisriges Gesicht. Indessen müssen selbst die Bedenklichseiten eines Dorschirurgen vor der offenbaren Geringsügigkeit eines Falls weichen. Der Schuß des jungen Schwaden hatte Lisbeth

glücklicherweise bloß gestreift, nur zwei Schrotkörner waren in bas reine, jungfräuliche Fleisch gebrungen, aber auch nicht tief. Der Chirurgus zog sie heraus, legte einen Berband auf, empfahl Ruhe und kaltes Wasser und ging mit dem stolzen Gefühle nach Haus, daß, wenn er nicht so schleunig herzbeigerusen worden wäre und nicht so unverdrossen bei Racht seine Psiicht gethan hätte, unsehlbar der kalte Brand zu der Wunde bätte treten mussen.

Liebeth war mahrend bes Harrens auf die Hilfe gefaßt gewesen, und hatte kaum geklagt, obgleich ihr tootenblasses Gesicht verrieth, daß sie Schmerzen litt. Auch die Operation, welche durch die schwere Hand des Chirurgen peinigender wurde, als nöthig, hatte sie muthig ausgehalten. Sie ließ sich die Schrottörner geben und schenkte sie dem Säger mit einem Scherze. Es seien Tresstörner, sagte sie zu ihm, er solle sie ausheben, er werde damit glücklich seyn.

Der Jäger nahm die Treffförner, wickelte sie in Papier und ließ das Haupt seines schönen Wildes, weil es schlummern wollte, aus den fanst umfangenden Armen. In denen hatte Lisbeth seit dem Eintritte in die Stude des Oberhoses mit ihren Schmerzen geruht, wie droben am Freistuhl. Unverwandt hatte er mit kunmervollem Ange in ihr Autlitz geschaut und war zuweilen einem freundlichem Blicke begegnet, welchen sie, wie um ihn zu beruhigen, zu ihm emporschickte.

Er ging in das Freie. Unmöglich konnte er jett den Oberhof verlassen, er mußte, so sagte er, doch die Heilung der armen Berletzten abwarten, das erforderte die Menschlichteit, fügte er hinzu. Im Baumgarten fand er den Hoffschulzen, der, da er erfahren, daß keine Gefahr vorhanden sei, seinen Geschäften nachging, als habe sich nichts ereignet. Er bat den Alten, ihm noch länger Quartier zu geben. Der Hoffchulze sann nach und wußte kein Gelaß für den Jäger. Und wenn es auch nur ein Berschlag auf dem Speischer wärel rief der Jäger, der auf die Entschließung seines atten Wirthes mit einer Aengstichkeit harrte, als hange das von sein Schicksal ab.

Rach langem Besinnen siel biesem endlich ein solcher Berschlag auf bem Speicher ein, worin er Frucht bewahrte, wenn die Ernte für die gewöhnlichen Räume zu ergiebig ausgefallen war. Zest war er leer, und diesen wies nun der Alte seinem jungen Gaste an, seste aber hinzu, daß es ihm da droben wohl nicht gefallen werde. Der Jäger ging hinaus, und obgleich der tahle und verdrießliche Raum nur von einer Dachlute sein geringes Licht empfing, und zum Sigen sich da nichts vorsand, als ein Brett und ein Kasten, so gesiel es dem Jäger doch dort oben wohl. Denn, sagte er, Alles ist mir einerlei, wenn ich hier nur bleiben darf, bis ich darüber sicher bin, daß ich mit meinem verwünschten Schießen keinen Schaden angerichtet habe. Es ist schönes Better, und ich werde nicht viel oben zu seyn brauchen.

Er war auch wirklich nicht viel oben in seinem Berschlage, sondern mehr unten bei Liebeth. Er bat sie so oft wegen des Schusses um Berzeihung, daß sie ungeduldig wurde und ihm mit einem Stirnfältchen des Berdrusses, welches ihr allerliebst ftand, sagte, er solle das nur seyn lassen. Nach fünf Tagen war sie volltommen geheilt, der Berband konnte abgelegt werden und nur leichte röthliche Püntichen an der weißen Schulter beuteten noch die Stellen der Berwundung an.

Sie blieb im Oberhofe, benn sie war vom Sofschulzen, wie wir wissen, schon früher zur Sochzeit gebeten worden. Diese verspätete sich um Einiges, weil die Ausstattung zum bestimmten Tage nicht fertig werden wollte. Der jungt Jäger blieb auch, obgleich ihn der Hofschulze nicht einlud. Er lud sich aber selbst zur Jochzeit, indem er eines Tages dem Alten sagte, die Landesgebräuche seien ihm so merkwürdig, daß er sie auch auf einer Hochzeit kennen zu lernen wünsche. Er sagte dieß, nachdem er schon vielfältig unten bei Lisbeth gewesen war. Und als er es vorbrachte, flammte sein Gesicht und er konnte das Berlangen nach Erweiterung der Kenntnisse nicht so recht ohne zu stocken kund thun.

Balb hatte ber Jäger zwei Tageszeiten, eine unglückliche und eine glückliche. Die unglückliche war, wenn Lisbeth, unt sie that es alle Tage, am Brautlinnen half. Der Jäger wußte dann gar nicht, was er mit seiner Zeit beginnen sollte. Nun sahen ihn die Bäume des Gartens und die Eichen des Kamps erst recht wie sein Waldmährchen an. Zuweilen blickte er gen himmel, aber noch öfter zur grünen, schwellenden Erde nieder, die er hin und wieder hätte kuffen mögen, so lieb war ihm der Boden geworden, auf dem er gar Manches erlebt hatte. Wenn seine Gedanken Worte wurden, so lauteten sie: Das schöne Mädchen an der schönen Blume — und dann ihr liebes Blut droben am Kreistuhl — und nun — und nun —

Aber das Alles füllte ihm die Seele nicht aus. Er besturfte einer Gesellschaft, freilich war ihm nicht jede recht, denn dem Hofschulzen wich er eher aus, wenn er ihm begegnete. Aber nach der Linnenkammer war er oft unterweges, worin er die Mächen plaudern hörte, und worin Lisbeth still half. Hatte er die Klinke in der Haud um aufzudrücken, dann überzog sein Antlit dunkle. Gluth, er wandte sich stolz und ging tropig, wie ein Löwe, die Treppe hinunter, zum Hose hinaus, weit, weit in das Feld, ohne sich unzusehen.

Die glückselige Zeit begann, wenn Lisbeth von ihrer Arbeit ruhte und frische Luft schöpfte. Dann war es gewiß, daß Beibe zusammentrasen, der Jäger und sie. Und wäre er noch so weit hinten im Gebüsch gewesen, es kam ihm dann vor, als sagte ihm Jemand: Zest ist Lisbeth im Freien. Dann flog er hin, wo er sie vermuthete, und siehe, seine Ahnung hatte ihn nicht getäuscht, deun schon von weitem erblickte er die schlanke Gestalt und das liebliche Antlis. Sie pflegte sich dann wohl seitwärts nach einer Blume zu bücken, als achte sie seiner nicht. Borber hatte sie freilich nach der Gezand gesehen, wober er kam.

Run gingen sie zusammen durch Feld und Aue, denn er bat sie darüm so herzlich, daß es ihr wie eine Sünde vorkam, ihm diese kleine Bitte abzuschlagen. Und je weiter sie sich vom Bose in die wallenden Felder, in die grünen Wiesen verloren, besto freier und fröhlicher wurde ihnen zu Muthe. Und wenn wie rothe sinkende Sonne Alles rings umher und ihre jugendetichen Gestalten mit verklärte, dann meinten sie, es könne ihet eine Angst und Vein mehr im Leben kommen.

Der Jäger that der Lisbeth auf diesen Gängen Alles zu Gefallen, was er ihr nur an den Augen absehen konnte. Wenn sie zufällig nach einem Busche wilder Feldblumen sah, die entfernt vom Wege auf einer hohen Hede blühten, so hatte er sich auf die Hede geschwungen, ehe noch der Wunsch nach den Blumen in ihre Seele gekommen war. Und wo der Weg sich eiwas abschülsig senkte, oder ein Stein im Wege lag, oder wo es ein geringes Wässerlein zu überschreiten gab, da streckte sich sein Arm ihr stützend und führend entgegen und sie lachte über die unnöthige Dienstsertigkeit und — nahm den Arm dennoch, und ließ ihren noch eine Zeitlang in dem seinigen, auch wo der Weg wieder eben geworden war.

Auf diesen stillen und anmuthigen Gängen hatten die jungen Seelen einander viel mitzutheilen. Er erzählte ihr von den schwäbischen Bergen, von dem grünen Neckar, von der Alh, vom Murgthale und von dem Berge Hohenstausen, auf dem das große Kaisergeschliecht entsprossen sei, dessen Thaten er ihr auch erzählte. Dann sprach er von der großen Stadt, worin er studirt habe, und von den vielen klugen Leuten, die ihm dort bekannt geworden seien. Und endlich erzählte er ihr von seiner Mutter, wie er diese so zärtlich lieb gehabt habe, und wie es daher wohl kommen möge, daß ihm nachher jede Frau theuer und werth erschienen sei, weil er bei jeder an seine se lige Mutter gedacht habe.

Die Lisbeth mußte dagegen von ihrem einfachen Leben erzählen. Darin kamen keine großen Städte und keine klugen Lente vor und — auch keine Mutter! — Und dennoch meinte er, nie etwas Schöneres gehört zu-haben. Denn jede niedert Pflicht, die sie geleistet, hatte sie durch Liebe geadelt, und von dem Fräulein und dem alten herrn Baron wußte sie tausent rührende Züge anzugeben, auf allen Plägen im Schloßgarten und hinter demselben waren ihr Geschichten begegnet, unt aus den Büchern, die sie sich verstohlen vom Söller geholt, hatte sie erstaunliche Dinge über fremde Bölfer und Länden berausgelesen, und sonderbare Borgänge zu Wasser und an

Wohl hatte der Diaconus Recht gehabt, als er die Lis

Lande, und Alles hatte fie behalten.

beth mit ber Blume veralich, die in Duft und Moder erblubt mar. Die Natur batte an biesem blonden Mabden ibre Allmacht bewähren wollen. Gie hatte fich in einem Maienraufche porgefett, burch die That zu fprechen: Gebet ba mein Werf! Eure Erziehung ift Stückerei und Klickerei. - In ber Seele biefes Madden mar Alles neu, gang, frifch, jungfräulich. Diefes Mädchen mar verffandig, wie ein Rechenmeifter, und batte mit ben Bauern um ben letten Binsgrofchen fich geftritten, ben fie ihrem Pflegevater verschaffen wollte, und diefes Madchen war boch auch aang fprifch, gang quellendes und wiedergeba= " rendes Empfangen. Ueber ihr Antlit zogen die Geifter ber Dinge, Die fie fab und borte, ein fichtbarer Reigen. Wenn ber Jäger ihr von ben tlugen Gesprächen ber Beifen ergablte, fo lag ein feines Berfteben um die Lippen, wenn er ihr fagte, baß Rarl von Anjou mit finsterem, unbeweglichem Gefichte zu= gefeben, als er ben jungen unschuldigen Ronradin binrichten laffen, fo faltete fich bie reine Stirn und Thranen floffen unter diefen lieben gornigen Kalten; aber eine fuße Trunkenheit, ein feliger Sonnenschein burchleuchtete bas Untlit, wenn er ihr bas grune, wilde Murathal fcilberte und bagu mit feiner tiefen, wohlflingenden Stimme bas Lied fang:

Suber, goldner Frühlingstag! Inniges Entzücken! Wenn mir je ein Lied gelang, Sollt' es heut nicht glücken?

Alles, was er in diese unberührte Brust säete, das keimte, sproßte, wurzelte darin, blühte und trug Frucht. Der Säger ward nicht müde, ihr aus seinem Borraihe zu geben, denn er empfing wieder das hundertste Korn; seine Welt kam ihm verstärt, gesichtet, vergöttlicht zurück aus dem Lächeln Lisbeths und von ihren frischen Lippen. So wogte es zwischen ihnen din und wieder, ein Seliges, Unausgesprochenes, Unaussprechsiches und war der Wonne kein Ende. Zegliches gesiel ihm un ihr. Wenn er ihr an einer schlimmen Stelle des Weges die Hand reichte und wohl fühlte, daß der leise Druck leiser rwiedert wurde, so durchschauerte ihn die Freude, und wenn er ihr dann gleich wieder die Hand drückte, und die ihrige nun

regungslos in der seinigen blieb, gleich als wollte sie sagen: Berschwenden wir das Beste nicht! so gesiel ihm das auch. Eben so war es mit den Bliden. Ihr Auge ruhte einmal oder zweimal des Tages hingegeben an ihm und dann nicht wieder, er mochte es mit dem seinigen auffordern, wie dringend er wollte. Daß sie in Allem Maaß hielt, gesiel ihm so sehr. Ja, es gesiel ihm sogar, daß ihre Oberlippe ein klein wenig zu turz war, und die weißesten Jähne zum Borschein tamen, wenn sie lachte oder lebhaft sprach. Denn dieser Mangel gab in seinen Augen ihrem Gesichte etwas reizend Kindlickes, lieblich Unsertiges, was wie Alles in ihr auf die letzte, süßeste Bolsendung durch den Hauch der Järtlickeit harrte.

So gingen ihnen die Tage hin, einer nach dem andern im Oberhofe. Der Hoffchulze sah freilich mit andern Augen drein, mußte zwar geschehen lassen, was er nicht hindern konnte, aber er schüttelte häusig den Kopf, wenn er seine jungen Gäste so viel mit einander gehen und verkehren sah. Dann pslegte er für sich zu sagen: Es ist Unrecht von so einem Junker. — Seine rauhen Gedanken slogen wie ein widriger Sturm um diese reine Anospe, die zur Blüthe ausbrechen wollte. Er nahm sich vor, Liebeth bei erster günstiger Gelegenheit zu warnen.

Wovor? — Zwischen ihr und ihrem Freunde war Alles Unschuld, Demuth, der keuscheste Traum eines guten Geistes. Noch war das Wort Liebe nicht über ihre Lippen gekommen und geküßt hatten sie einander auch noch nicht. Wenn er zu Nacht in dem elenden Verschlage auf sein Strohlager sank, so hatte er vorher die Luke ausgestoßen und die Sterne schienen ihm wie Liebeths Augen tief in das Herz hinein, die er entschlummerte. Wenn sie ihr Bettchen unten im Stüdlein suchte, so kniete sie am Stuhle vor dem Bettchen nieder, und faltete die Hände und meinte, ein schönes Gebet zu sprechen, obgleich ihre Lippen kein Wort sagten. Er rief oben leise für sich hin, wenn seine Wimpern sich schlossen: Der ganzen Welt möchte ich vertrauen, wie sie mir so wohl gefällt. — Sie slüskerte, indem sie sanst ihre Wange an das Kissen drücke: Er ist der beste Mensch, den ich noch gesehen habe — und dann schließen sie Beide ein

und die harmlofen Gebanten besuchten einander in den webenben Schatten ber Racht.

Das waren die Tage, von welchen geschrieben fleht: Sie bluben einmal und nicht wieder!

## Funftes Capitel.

Die Störung. Bas fich in einer Dorffirche gutrug.

Endlich hatte ber Jäger die Feber geschnitten. Er schob Lisbeth ein Blatt Papier hin und bat sie, zu versuchen, ob sie schreibe. Sie that es, konnte aber damit nicht zurecht kommen, sie habe Jähne, sagte sie. Er sah, was sie geschrieben, es war ihr eigener Name in ben klarsten, ebensten Jügen. Die feinen Buchstaben entzückten ihn. Ich glaube, au der Feber liegt es nicht, stammelte er, ich wollte wohl, ohne sie zu kappen, ein ganzes Gedicht damit niederschreiben. — Thun Sie es, versetzte Lisbeth und schlug die Augen nieder, Sie sagten mir ja überdieß, daß Sie mir das Tuch mit einem Scherze haben schenken wollen.

Oh — ber Scherz wird wohl ausbleiben — rief ber Sager, nahm Feber und Papier, setzte zu bem Worte: Lisbeth bas Wörtlein: An, und schrieb einige Reimzeilen nieber.

Lacht nicht über sie! — Der Jäger fonnte feinen guten, runden schwäbischen Bers machen, und hatte beffere zu Stande gebracht, ware er freieren Bergens gewesen.

3ch wollte dir mit leichten Scherzen Die arme fleine Gabe reichen; Da trat mir ein Gefiihl jum herzen, Das iene Scherze machte weichen. Es war die fromme fanfte Rührung, Wenn man durch guter Genien Führung Die lieblichse Natur erblitht, -

In beinem Ernft, in-beinem Lachen Gehörft on dir nach holdem Rechte; Was deine frifchen Lippen fprachen, Es. ift das beine, brum bag Archte: Wo folche Jauber im Gemütbe, Bolgt bas Geschiet, wie Frucht ber Blütbe, Go sebe, sebe immerzu Dein Loos, dir eigen, hold wie du!

Er batte biefe Berfe mit fliegender Reber gefchrieben, benn die Glode lautetete ichon, und Liebeth, die im Soch= geiteguge nicht fehlen burfte, ichien unruhig gu werben. Jest reichte er bas Blatt mit abgewandtem Gesichte ihr bin und trat von ihr hinweg an bas andere Fenfter. Rach einigen Secunden borte er hinter fich tief athmen und bann leife' foluchgen. Rafc wandte er fich und batte ben rubrenbften Unblid. Lisbeth ftand, etwas gebengt, als brude fie bie Berehrung, welche fie empfangen, und hielt bas Blatt in ber reigenoften Unbehülflichkeit mit beiben Sanden vor fich bin, wie ein Rind, bag bie glanzende Beihnachtbescheerung fich noch gar nicht anzueignen wagt. Die bellen Thranen floffen ihr unter ben Wimpern, babei lachelte fie, und fab ben Jager mit bem gläubigften Bertrauen an, als wollte fie fagen : Benn du einen armen Kindling fo bubich befingen fannft, fo mußt bu es wohl recht berglich mit ihm meinen. - End= lich fand ihre Empfindung ein lautes Bort und fie lisvelte: Sie machen zu viel aus mir und ich werbe noch gang eitel burd Gie merben.

Er trat, fest seinen flammenben und boch so fanften Blick auf sie heftend, ihr entgegen und wollte ihre Hand kussen. Sie war kussenswerth, diese Hand. Es ist, als ob Manchem nichts schaden könne. Trop aller Arbeit war die Hand weich und zart geblieben. Lisbeth entzog sie seinem Munde und bot ihm, die Augen schließend, die Lippen dar. Jauchzend wollte er mit den seinigen sie berühren, da öffnete sich die Thüre und die Brautjungser trat mit dem Pupe und ihrem Anliegen ein. Die Gestörten traten erschreckt aus einander, Lisbeth zu ihrem Tücksein, der Jäger, ohne sie anzusehen, an

bas Fenster, von wo er dann mit niedergeschlagenem Blicke aus dem Zimmer schlich. Denn das Gefühl ist auch darin nur sich felbst gleich, daß es mit dem Bewußtsein der reinsten Tugend die Furcht des lichtscheusten Berbrechens paart. — Du denkst an das geliebte Mädchen zugleich mit deinen Gesdanken an Gott, du sagst, wie der Zäger, in deinen einsamen Entzückungen: Könnte ich diese Liebe, wie meine beste That, von den Dächern rusen! und dann verläuguest du sie, wie Petrus den Herrn, der ersten Basensrage, und russt, ob man von dir glaube, daß du so ihöricht seist? —

Draußen war unter dem Glockengeläute die Musik immer näher gekommen, und jest wurde der Brautwagen, gesogen von zwei staken Pferden am andern Ende des Weges, der durch den Eichenkamp leitete, sichtbar. Die erste Brautziungfer stand nuit ihrem dicken, zum Theil übelriechenden Strauße ehrbar neben der Braut, die Anechte standen bei den Packen und Laden im Flur, zum letzten Anfassen bereit; der Hossischen der improvisiten dritten Brautzungfer sich um; denn wenn diese nicht vor der Erscheinung des Bräutigams den Platz, den ihnen der Tag anwies, nahmen, so war es nach seinem Gessülle um die ganze Feierlichkeit geschehen. Doch da kamen die beiden Erwarteten eben noch zur rechten Zeit die Treppe herunter und stellten sich zu der Ersten, als der Wagen gestade auf den freien Platz vor dem Hause hinaussenkte.

Gleichmüthig im Gesicht, wie alle Sauptpersonen dieses Festes, stieg der Bräutigam vom Wagen. Junge Leute, seine nächsten Freunde, folgten ihm bebändert und bestraußt. Er schritt langsam auf die Braut zu, die auch jest noch nicht emporsah, sondern immersort nur spann und spann. Nun befestigte ihm die erste Brautjungser den großen Strauß, worin Sternblume und Salbei dusteten, vorn auf der Brust an dem hochzeitlichen Aleide. Der Bräutigam empsing diesen Schmuck ohne zu danken, denn der Dank gehörte nicht zum herkommen. Er reichte seinem Schwiegervater stillschweigend die Hand, dann sie eben so stillschweigend der Braut, die sich

darauf erhob und zu den Brautjungfern ftellte, zwischen bie Erste und Zweite und vor die Dritte.

Babrend beffen hatten bie Anechte bie Ausstattung auf ben Bagen geschafft. Die Scene befam etwas Bilbes, benn indem die Menfchen mit dem Gepad zwischen ben Rochfeuern hindurchliefen, wurde mancher brennende Rlot von feinem Orte hinweggeftogen, fnifterte und fprubte in bem Bege, ben bas Brautpaar zu geben batte. Rach bem Linnen, bem Flache, ben Rleibungoftuden nahm die Braut mit ihren brei Jungfern und dem Spinnrade, welches fie felbft trug, auf dem Bagen Plat. Der Bräutigam feste fich abgesondert von ihr in ben binterften Theil bes Kahrzeuges, und die jungen Buriche mußten biefem zu Fuße folgen, ba bie Ausstattung zu viel Raum einnahm, um ihnen noch Gipe zu geftatten. Sieruber machte ber Gine bergebrachte Spage gegen ben Soffculgen, auf welche biefer ichmungelnd antwortete. Er ging binter ben jungen Burichen ber, und zu ihm gefellte fich ber Jager. gingen zwei zusammen, welche an biefem Tage bie entgegen= gefetieften Empfindungen begten. Denn ber Soficulge bachte an Nichts, als an bie Sochzeit, und ber Sager an nichts weniger, als an fie, obgleich feine Gedanten um ben Brautmagen flogen.

Fahre dieser nun langsam nach dem Hose des Bräutigams, wo schon die ganze Hochzeitsgesellschaft; Männer, Frauen, Mädchen, junge Bursche aus allen umliegenden Wehren, und überdieß die Freunde aus der Stadt, der Hauptmann und der Sammler seiner warten. Dort wird abgeladen; wir gehen inzwischen voran zur Kirche, die in der Mitte der ganzen Bauersschaft auf einem grünen Hügel, beschattet von Ballnußbäumen und wilden Kastanien liegt. — In der Sakristei beschäftigte sich der Diaconus still mit seinem Terte. Er geshörte zu den glücklichen Geistlichen, deren innerste Glaubensskraft vom Zweisel, welchen die neuere Wissenschaft erst recht gründlich ausgeschaffen hat, nicht berührt wird. Die verstückstigenden Vorstellungen, welche in das Christenthum eingedrungen sind, waren ihm nicht fremd geblieben, und sein Geist mußte zu sich sagen, daß darin mehr Wahrheit sei, als in

vem Buchstaben des Orthodoren. Aber es ging ihm mit der heiligen Geschichte wie es und mit unsern Eltern geht. Wir erkennen ihre Schwächen und sind doch, wo es auf etwas anstommt, immer ihre Kinder. Denn er wurde gleich ein Anderer, wenn er das Heiligthum betrat; zwischen dessen Wänden verschwand ihm die Kälte, er empfand das Evangelium in allen seinen Ausstrahlungen, Wundern und Widersprüchen als eine ewige Thatsache, und als eine wirkliche, nicht als eine gemachte. So war er denn nie in der Kirche Lippensgläubiger, sondern erbaut, um Andere zu erbauen.

Auch heute war er in den Gegenstand seiner Predigt fromm vertieft. Indessen flörte ihn einigermaßen der Küster, welcher, ohne noch dort ein Geschäft zu haben, auch in der Sakristei verweilte, seinen Oberen mit verlegenen Blicken ansschaute und dazu unabläffig seufzte. Der Diaconus sah sich endlich genöthigt, ihn zu fragen, was dies zu bedeuten habe?

Beklemmung, Beängstigung, ein ungemeines Blutwallen und Zudringen der Säfte nach dem Kopfe hat es zu bedeuten, herr Diaconus, versetzte der seufzende Kufter.

Es ist nicht zu verwundern, daß Ihr beklommen seid, antwortete lächelnd der Diaconus. Dieses Kopftissen, welches Ihr Jahraus, Jahrein, sobald wir die Stadt verlassen, einsgeknöpft auf dem Unterleibe tragt, die Witterung mag so schön sepn, wie sie will, muß Euch das Blut wallen machen und die Safte zu Kopfe treiben.

Es ist nicht biefes, mein herr Diaconus, erwiederte ber Rüfter, indem er seinen ausgestopsten Unterleib streichelte, welcher sich in sonderbaren Wellenlinien, Wüsten und Anoten darwies, weil der Inhaber die Federn des Kiffens nicht ganz gleich vertheilt und verstrichen hatte. Es ist nicht dieses. Beffer bewahrt, wie beklagt, ich weiß ja, was eine hartnäckige Berkältung auf sich hat. Das Kiffen ist gleichsam ein Theil von mir geworden und ruht mir ohne die mindeste Beschwer auf dem Herzen. Aber weshalb ich beklommen bin, tas ist die Furcht vor einer Herabsehung meines Ansehens und vor einer Schändung so zu sagen des ganzen Küsterstandes, welche mir auf dieser unglücklichen Hochzeit bevorsteht.

Bie benn fo?

Der Herr Diaconus wissen, daß der Schulmeister locis vor nunmehr beinahe acht Tagen verstorben ist, und seine Stelle noch keine Besetzung gefunden hat. So sehlet also dieser Hochzeit der zweite observanzmäßige Auswärter\*), und da hat nun der Hosschulze, dieser alte eigensinnige Mann, sich nicht entblödet, mir gestern an= und zumuthen zu lassen, ich solle statt des sehlenden Schulmeisters auswarten, weil Küster und Schulmeister mit einander die meiste Aehnlichkeit und Berwandschaft hätten, worüber ich denn die ganze Nacht hindurch kein Auge zugethan habe. Unnoch kann ich vor Herzstlopfen mich nicht zuserieden geben.

Freilich wurde bei der Aufwartung die eigene Leibesnah=

rung nicht fo wohl gebeihen, fagte ber Diaconus.

Dieses nebenbei, sprach der Küster sehr ernst. Nöthigensfalls würde durch Bündelschnüren und Serviettenverpackung dafür gesorgt werden, daß Küsterei in ihren Gerechtsamen keinen Schaden erlitte. Aber daß die Bürde eine Beeinträchtigung dulden müßte und die Freiheit der Stelle von allen und jeden Auswartediensten eine Berletzung erführe; dieses ist die Sauptsache. Und ehe ich ein solches Präjudiz austommen lasse, wodurch mittelst fernerer Nachlässigkeit der Amtsnachsolger Küsterei einer immerwährenden Last unterzogen werden könnte, sterbe ich lieber, obsidon ich einsehe, daß meine Weigerniß einen surchtbaren Lärmen hervorbringen kann, denn der Hofschulze ist in Allem sest, was er sich vorssept. Daher entsprießet denn wohl nicht ohne Grund einiger Rummer.

Der Diaconus, der durch das Geschwäh des Küsters sich in seinen Gedanten unangenehm geirrt fühlte, beschwichztigte ihn mit der Versicherung, daß er seinen Einsluß verzwenden werde, um den Hoffchulzen von dem rechtswistigen Verlangen abzubringen. Der Küster ging, etwas erzieichtert, da es Zeit war, und die Menschen sich schon in

<sup>\*)</sup> Bei ben hochzeitsmahlzeiten ber Bauern in ber bortigen Gegend marten ber Brautigam und ber Schulmeifter auf; sonfi-Riemand.

der Kirche versammelt hatten, hinaus und begann auf der Orgel die hergebrachte Schlacht von Prag zu spielen. Er kannte nämlich nur ein Präludium, und dieses war jene verschollene Schlachtmusik, an welche sich vielleicht noch einige ältere Leute erinnern, wenn ich ihnen in das Gedächtniß zurückruse, daß das Tongemälde mit dem Aufmarsche der Ziethenschen Susaren anfängt. Bon diesem Aufmarsche wuste der Küster dann immer mit freisich nicht selten kühnen Gängen sich in die gangbaren Kirchenmelodien hinüberzuschwingen.

Babrend bes Liebes betrat ber Diaconus die Rangel, und als er bie Augen zufällig auf bie Berfammlung warf, batte er einen unerwarteten Anblid. Ein vornehmer Berr bom Sofe fand nämlich mitten unter ben Bauern, beren Aufmertfamteit er gerftreute, weil fie von ihrem Gefangbuche immer empor = und nach feinem Sterne ichielten. Der vornehme Berr wollte mit irgend einem Bauern in bas Gefang= buch feben, um in bas Lied einzustimmen, ba aber Jeder, fo wie ber Berr vom Sofe fich ibm naberte, ehrerbietig auswich, fo gelangte er nicht jum 3mede und erregte nur eine faft allgemeine Unruhe. Denn wenn er in eine Rirchenbank fich fette, fo rutichten auf der Gelle fammtliche barin feshafte Bauern bis in die außerfte entgegengefette Ede, und entfloben ber Bant ganglich, wenn ber Bornehme ihnen nachrutichte. Diefes Rutichen und Entrutichen wiederholte fich in drei bis vier Banten, fo bag ber Berr bom Sofe, ber in der beffen Absicht biefen Dorfgottesvienft besuchte, es endlich aufgeben mußte, zu einer thatigen Theilnabme an bemfelben zu gelangen. Er hatte Geschäfte in ber Gegend und wollte die Gelegenheit nicht verabfaumen, burch Berablaffung bie Bergen biefer Landleute fur ben Thron ju gewinnen, bem er fich fo nabe wußte. Deshalb war in ihm, fobald er von der Bauern= bochzeit borte, ber Borfat entftanden, ihr leutselig von Unfang bis zu Ende beigumobnen.

Den Diaconus berührte, der Anblid des Bornehmen, den er aus den glänzenden Cirkeln der Hauptstadt kannte, nicht wohlthuend. Er wußte, welche sonderbare Sitte der Predigt folgen werde, und fürchtete den Spott des Bornehmen. Seine Gebanken verloren daher von ihrer gewöhnlichen Alarheit, seine Gefühle waren etwas bedeckt und er kam, je weiter er rebete, um desto weiter aus der Sache. Seine Zerstreuung wuchs, da er bemerkte, daß der Bornehme ihm verstehende Blicke zuwarf und bei einigen Stellen beifällig mit dem Haupte nickte; meistentheils da, wo der Redner mit sich am unzufriedensten gewesen war. Er beschnitt daher die einzelnen Theile der Traurede, und eilte sich, zur Eeremonie zu gelangen.

Das Brautpaar fniete nieder und die verhangnifvollen Fragen ergingen an baffelbe. Da trug fich etwas zu, was ben pornehmen Fremden in den außerften Schred verfette. Denn er fab linte und rechte, vor fich und hinter fich, Manner und Krauen, Mabchen und junge Buriche bide Rnittel, aus Sadtuchern gewunden, hervorziehen. Alles mar aufgeftanben, gifchelte unter einander und fab fich, wie es ibm vortam, mit wilden und heimtucifchen Bliden um. Da es ihm nun unmöglich war, ben richtigen Ginn biefer Borbereitungen gu errathen, so verließ ihn alle Faffung, und weil die Anittel doch unwidersprechlich auf Jemand deuteten, der Schläge empfangen follte, fo tam ihm ber Gedante, daß er ber Gegenftand einer allgemeinen Difhandlung feyn werbe. Er erinnerte fich, wie scheu man ihm ausgewichen war, und er bedachte, wie rob ber Charafter bes Landvolfes ift, und wie die Bauern vielleicht, weil ihnen feine berablaffende Gefinnung nicht befannt fei, fich vorgenommen batten, ben ihnen unbequemen Eindringling zu entfernen. Alles biefes ging blitichnell burch feine Geele und er wußte nicht, wie er Burbe und Perfon vor bem entfetlichen Angriffe mabren follte.

Alls er noch rathlos nach Entschlüffen rang, schloß der Diaconus die Feierlichkeit, und es entstand augenblicklich der wildeste Tumult. Sämmtliche Knittelträger und Knittelträgerinnen stürzten schreiend und tobend und ihre Waffen schwingend nach vorwärts, der Herr vom Hofe aber war über meherere Bänke mit drei Sähen seitwärts nach der Kanzel zu gesprungen, erstieg dieselbe im Nu und rief von diesem ershöhten Standpuncte mit lauter Stimme in die tobende Menge hinunter: Ich rathe Euch, mich nicht anzutasten! Ich hege

bie besten und herablaffenosien Gesinnungen gegen Euch, aber jebe mir zugefügte Beleidigung wird ber Monarch ahnben, wie eine ihm felbst widerfahrene.

Die Bauern aber borten nach biefer Rebe nicht bin, von ihrem Borhaben begeiftert. Gie rannten bem Altare gu, und unterweges betam icon Diefer und Jener unabsichtliche Prugel, bevor bas eigentliche Biel berfelben erreicht war. Diefes war ber Brautigam. Die Bande über den Ropf fchlagend, bahnte er fich mit aller Anftrengung eine Gaffe burch die Menge, welche ihre Anittel auf feinem Ruden, feinen Schultern und überhaupt aller Orten, wo Plat war, tangen ließ. Er lief, fich gewaltfam Raum ichaffend, nach ber Rirchtbure gu, batte aber, bevor er bieselbe erreichte, gewiß über hundert Schläge empfangen, und tam fo, wader gerblaut an feinem Chrentage, aus dem Beiligthume. Alles lief ibm nach; ber Brautvater, bie Brant folgten, ber Rufter fcblog unmittelbar binter bem Letten die Thure ab und verfügte fich in die Safriftei, welche einen befonderen Ausgang in das Freie hatte. In wenigen Secunden war die Rirche leer geworden.

Roch ftand indessen der vornehme Serr auf der Kanzel. Der Diaconus aber stand vor dem Altare, sich gegen den Bornehmen mit freundlichem Lächeln verbeugend. Dieser hatte, als er auf seinem Felsen Ararat sah, daß die Prügel nicht ihm zugedacht waren, beruhigt die Arme sinken lassen, und fragte, als jest Stille eingetreten war, den Diaconus: Sagen Sie mir um des himmels willen, herr Prediger, was beseutete, dieser wüthende Auftritt und was hatte der arme Mensch seinen Angreisern gethan?

Nichts, Ew. Ercellenz, versetzte der Diaconus, der ungeachtet der Würde des Orts Mühe hatte, ein Lachen über den Höfling auf der Kanzel zu verbeißen. Dieses Abklopfen des Bräutigams nach der Trauung ist ein uralter Gebrauch, den sich die Leute nicht nehmen lassen. Sie sagen, er solle bedeuten, daß der Bräutigam fühle, wie weh Schläge thun, damit er sein künftiges hausherrliches Necht wider die Frau nicht mißbrauche. Sa, das sind denn doch aber wunderbare Sitten ... murmelte die Ercellenz und flieg von der Ranzel. Unten empfing sie der Diaconus sehr höstich und wurde von ihr mit drei Küssen auf der flachen Bange beehrt. Dann führte der Geistliche seinen vornehmen Bekaunten in die Sakristei, um ihn von dort in das Freie zu entlassen. Der noch immer Erschrockene sagte, er müsse erst überlegen, ob er an dem serneren Berlause der Festlichkeit Theil nehmen könne. Der Geistliche bedauerte dagegen auf dem Bege nach der Sakristei unendlich, daß er nicht früher von dem Vorhaben Seiner Ercellenz Kunde erhalten habe, weil er dann im Stande gewesen sei, Nachricht von der Prügelsitte zu ertheilen und so Furcht und Schreck abzuwenden.

Nachdem Beide sich entfernt hatten, war Stille und Schweigen in der Kirche. Es war ein artiges Kirchlein, reinlich und nicht zu bunt; ein reicher Wohlthäter hatte Manches dafür gethan. Die Decke war blau gemalt mit goldenen Sternen, an der Kanzel zeigte sich künftliches Schnitzwerk und unter den Leichentaseln der alten Pfarrer, welche den Jußtoden bedeckten, befanden sich sogar zwei oder drei von Messüng. Neinlich und sauber wurden die Banke gehalten, auch darauf hatte der Hofschulze mit seinem großen Einslusse hingewirkt. Eine schöne Decke zierte den Altar, über dem sich ein geschlungenes marmorirt angestrichenes Säulenwerk erhob.

Hell fiel das Licht zu dem Kirchlein ein, die Bäume fäufelten draußen und zuweilen bewegte ein gelindes Lüftchen, das durch eine zerbrochene Scheibe drang, die weiße Schärpe, womit der Engel über dem Taufbecken bekleidet war, oder die Flitter der Aronen, welche, von den Särgen der Jungfrauen genommen, die Pfeiler umher schmückten.

Braut und Bräntigam waren fort, der Brautzug war fort, und doch war es nicht ganz einsam in dem stillen Kirch= Iein. Zwei junge Leute waren darin zurückgeblieben und wußten nicht von einander und das war so zugegangen. Der Jäger hatte sich, als die Hochzeitseute die Kirche betraten, von ihnen abgesondert und war still eine Treppe zu einer oberen

Prieche hinaufgegangen. Dort sette er sich auf einen Schemel ungesehen von den Andern, abgewendet von ihnen und von dem Altare, ganz für sich und allein. Er schlug sein Gesicht in seine hand, aber das kounte er nicht lange ertragen, die Bange und Stirn glübte ihm zu flark. Das Kirchenlied brunten siel mit seinen ernstgezogenen Sonen wie ein kühlenber Thau in seine Gluth, er dankte Gott, daß endlich, endlich ihm das größte Glück beschieden sei, und in die frommen Worte da unten sang er unaushörlich seine weltlichen Verse hinein:

In deinem Ernft, in deinem Lachen Beborft du dir nach holdem Rechte! ...

Ein kleines Kind, welches sich neugierig heraufgeschlichen hatte, nahm er sanft bei der Hand und ftreichelte diese. Dann wollte er ihm Geld geben, aber er ließ es seyn, drückte es an sich und küßte ihm die Stirn. Und als das Kind, ängstlich von den heißen Liebkosungen, die Treppe hinuntergehen wollte, führte er es sacht hinab, daß es nicht salle. Dann tehrte er zu seinem Size zurück und hörte nichts von der Rede und nichts von dem Lärmen, der ihr folgte, in tiese, selige Träume versunken, die ihm seine schloß auf grünem Berge und ihn und noch Jemand in dem Schlosse.

Lisbeth war in ihrem frembartigen Anzuge verlegen und schen hinter ber Braut hergegangen. Ach, dachte sie, in dem Augenblicke, wo der gute Mensch von mir sagt, ich wäre immer natürlich, muß ich geborgte Kleider tragen. Sie sehnte sich in die ihrigen zurück. Die Bauern, die Leute aus der Stadt hörte sie hinter sich zischelnd ihren Namen nennen, der vornehme Herr, welcher vor der Kirche dem Zuge entgegentrat, besah sie lange prüsend durch seine Lorgnette. Das Alles mußte sie erseiden, als sie eben so schön besungen worden war, als ihr Herz von Freude und Entzücken überfluthete. Sie trat halbbeiäubt in die Kirche ein und nahm sich vor, bei dem Rückwege von dem Zuge zu bleiben, damit sie auf keine Weise wieder der Gegenstand des Gesprächs, oder gar der Scherze werde, über welche sie sich seit einer Viertelstunde weit hinaus fühlte. Auch sie hörte von der Rede wenig,

so sehr sie sich zwang, dem Bortrage ihres verehrten geistlichen Freundes zu folgen. Und als die Ringe gewechselt wurden, da erregten ihr die gleichgültigen Gesichter des Brautpaares eine sonderbare Empsindung, gemischt aus Wehmuth, Neid und dem stillen Unwillen, daß ein so himmlischer Augenblick an stumpsen Seelen vorübergehe.

Nun entstand der Tumult und da entstoh sie unwillführlich hinter den Altar. Als es wieder still geworden war, holte sie tief Athem, zupfte an ihrer Schürze, ftrich sich eine Locke, die ihr auf die Stirn gefallen war, sacht zurück und faßte sich ein Herz. Sie wollte sehen, wie sie unbemerkt auf Rebenwegen zum Oberhose zurückgelangen und der leidigen Kleider quitt werden möchte. Mit kleinen Schritten und niedergeschlagenen Augen ging sie durch einen Seitengang nach der Thüre zu.

Aus seinen Träumen endlich erwacht, kam der Jäger die Treppe hinunter. Auch er wollte die Kirche verlassen, wußte aber freilich nicht, wohin dann? Sein Derz bebte, als er Lisbeth sah; sie schlug die Augen auf und blieb schüchtern und fromm siehen. Dann gingen sie, ohne einander anzuschauen, flumm der Thüre zu, auf deren Drücker er seine Hand legte, sie zu öffnen. Sie ist verschlossen! rief er mit einem Laut des Entzückens, als sei ihm das höchste Glück wiedersahren. Wir sind in der Kirche eingeschlossen!

Eingeschlossen? fragte sie voll süßem Schreck. — Warum macht Sie das bestürzt? Wo kann man bester aufgehoben sepn als in einer Kirche? sagte er seelenvoll. Er schlug sanft seine Arme um ihren Leib, mit der andern Hand saste er ihre Hand, so führte er sie nach einer Bank, nöthigte sie darauf nieder und setzte sich neben sie. Sie sah in ibren Schooß und ließ die Bänder an dem buntsarbigen Jäckhen, welches sie trug, durch die Finger gleiten. Er hatte seinen Kopf auf dem Betbrette aufgestüt, sah sie von der Sette an und berührte das Händen, welches sie trug, wie um den Stoff zu prüsen. Er hörte ihr Herz tlopfen und sah ibren Hals geröthet. — Nicht wahr, es ist ein abscheulicher Anzug? fragte sie nach langem Schweigen taum hörbar. — Oh! rief er und knöpfte seine Weste auf, ich sah nicht nach dem Anse

juge! — Er faste ihre beiben Sanbe, brudte fie fturmifch gegen feine Bruft und jog fie bann von ber Bant.

Ich ertrag's nicht so ftill zu figen! Laffen Sie uns bie Rirche besehen! rief er. Dier ist wohl nicht viel Sehens-

würdiges, verfette fie gitternd.

Er ging mit ihr zu dem Tauffteine, auf deffen Grunde noch etwas von dem heiligen Naß ftand, denn es war vor der Hochzeit schon eine Taufe in der Kirche gewesen. Sie mußte mit ihm auf den Grund und in das Waffer hinabsehen. Dann tauchte er den Finger hinein und netzte erst ihre und dann seine Stirn.

Um Gotteswillen, was machen Sie? rief fie anaftlich und wifchte rafch bie ihr frevelhaft buntende Befeuchtung ab. - Biebertäuferei treibe ich, fagte er munberbar lächelnb. -Diefes : Baffer weißt bie Geburt gum Leben, und bann geht bas Leben fo fort - lange, lange, beißt Leben und ift feins - und bann bricht bas mabre Leben auf, und man follte bann von Neuem taufen. - Sie wurde angftlich in feiner Rabe und fammelte: Rommen Sie, ein Ausgang wird burch Die Safriffei gu finden fenn. - Rein, rief er, erft die Tobten= fronen wollen wir befeben; gwischen Geburt und Grab erlebt unfer Leben fein Leuchtenbes, fein Schones! - Er führte fie zu ber ftattlichften Tobtenkrone am gegenüberftebenben Pfeiler und murmelte auf bem Bege mit trunfen eirren Bliden bie Stelle von Gray, welche mit feinen übrigen Gebanten nicht aufammenbing, und auf welche ibn nur ber Ort bringen fonnte: "Biel Tropfen reinften Glanges bergen bes Meeres bunfele unermeffene Tiefen, viel Blumen brachen auf, um ungefeben zu bluben, und ihre Guge an bie obe Luft gu verfdwenden!"

Dachte er an das Mädchen, von dessen Sarge die strahlende Todenkrone war? — Ich weiß es nicht. — Flittern
und glänzende Ringe hingen an dünnem Zindel herunter. Er riß zwei Ringe ab und flüsterte: Ihr seid nur schlechte Reisen, aber zu köstlichem Gold will ich Such weihen und heiligen! — Er steckte, ehe die Lisbeth es verwehren konnte, ihr den einen und den andern darauf sich an. Dabei sah er zornig aus, seine Lippen schürzte ein erhabener Unmuth, er legte seine geballte Faust dem Mädchen auf den Nacken, als wollte er sie züchtigen, daß sie seine Seele ihm entwendet habe. In diesem starken jungen Gemuthe riß die Liebe, wie ein Waldstrom im Gebirge, tiese Schluchten und Spalten.

Oswald! rief-sie und trat vor ihm zurück. Es war das erstemal, daß sie seinen Bornamen nannte. — Wir können das eben so gut thun, wie die dummen Bauern, sagte er, und sind keine anderen Ringe zur Hand, so nehmen wir sie vom Sargschmuck, denn das Leben ist stärker als der Tod. — Nun gehe ich, seufzte sie athmend und wankte. Ihr Busen slog, daß das Mieder wild bewegt wurde.

Aber schon hatten seine starken Arme sie umstrickt und ausgehoben und vor den Altar getragen. Dort ließ er sie nieder, die halbohnmächtig an seiner Brust lag und stammelte schluchzend vor Liebesweh und Liebeszorn: Liebeth! Liebe! Einzige! Entsetsliche! Feindin! Räuberin! Vergieb mir! Wilst

bu mein Du feyn? Mein ewiges, fußes Du?

Sie antwortete nicht. Ihr Serz schlug an seinem, sie schmiegte sich ihm an, als wollte sie mit ihm verwachsen. Ihre Thränen flossen auf seine Brust. Nun hob er ihr Haupt empor, und die Lippen fanden sich. In diesem Kusse standen sie lange, lange.

Dann zog er sie sanft neben sich auf die Kniee nieder, und Beide erhoben vor dem Altare betend die Sände. Sie konnten aber nichts vorbringen als: Bater! lieber Bater im himmel! Und das wurden sie nicht müde, mit wonnezitternder Stimme zu rufen. Sie riefen es so zutraulich, als ob der Bater, den sie meinten, ihnen die Sand reiche.

Endlich verstummte dieses Aufen und sie legten das Gesicht schweigend an das Altartuch. Mit dem Arme aber umschlang Eines des Andern Nacken, die Wangen glühten, eine an der andern, und die Finger spielten fanst in den Locken. Es war keine Unruhe mehr in den Herzen; sie schlugen still und gleichmäßig.

So knieten die Beiben eine Zeit lang vereinigt lautlos im Beiligthume. Ploglich fühlten fie ihre Saupter leife an-

gernhrt und sahen empor. Der Diaconus stand zwischen ihnen mit leuchtendem Antlit und hielt seine hande segnend auf ihren Scheiteln. Er war zufällig aus der Sakristei noch einmal in die Kirche getreten und hatte mit gerührtem Erstaunen die Berlodung gesehen, die hier abseitig der hochzeit und im Angesichte Gottes zu Stande gekommen war. Auch er redete nicht, aber seine Augen sprachen. Er zog den Jüngling und das Mädchen an seine Brust und drückte seine Lieblinge berzlich an sich.

Dann ging er mit dem Paare, es führend, in die Safriftei, nun es von dort ju entlaffen. So gingen die Drei

aus ber fleinen, ftillen, hellen Dorftirche.

## Sechstes Capitel.

Die ferneren Greigniffe eines Sochzeittages.

Unterdeffen hatte fich das Sochzeitgefolge mit den Muficanten und bem Brautvaare wieder im Oberbofe eingefun= ben, und Alles fant und fag im Flur, Sof und Garten umber. Noch immer loberten bie Tener und waren die Mägde geschäftig. Die farbigen Saden ber Madchen, Die fonderbar geformten Schneppenhauben ber Frauen und die lichtblauen Rode ber Manner gaben ber Scene ein buntes und fremd= artiges Ansehen. Der Oberhof hatte fich gang mit Menschen erfüllt, denn es waren wohl- an die bundert Versonen verfammelt, welche ber Brantvater batte einladen laffen. Stein= haufen, ber Spagmacher, war auch ichon unter ihnen, verhielt fich aber noch fill, benn feine Stunde follte erft Nachmittags fommen. Um bas Brautvaar bekummerte fich Niemand fonberlich. Der Bräutigam balf ben Tifch im Klure beden. Die Braut fag mit ben beiden ihr treugebliebenen Brautjungfern für fich und in einiger Entfernung von ben übrigen Frauen unter ben Linden im Sofe. Buweilen, und insoweit fie fich von ihrem Getränke abmuffigen konnten, spielten die Musicanten, denen ein besonderer Tisch im Baumgarten angewiesen worden war, kurze Stücklein, ohne jedoch eine eigentliche Ausmerksamkeit zu erregen, denn die Meisten hielten ihren Sinn nur auf die weißgedeckten Tafeln geheftet, auf welchen nun die Mägde allgemach anzurichten begannen.

Der Brautvater batte unterdeffen von Neuem Gelegenheit gehabt, feine gaffung zu beweifen. 3mar, bag ibm ber Dia= conus, als er in ben Sof tam, verfündigte, die fremde Ercelleng, welche er fo eben im Rruge becomplimentirt, fei von ihm ungeachtet bes Schrede in ber Rirche bennoch veranlagt worben, die Sochzeit zu befuchen, konnte feinem Stolze nur behaglich feyn. Aber fonft ging fo Manches bei bem Plaifir, wie er für fich binmurmelte, nicht in ber geborigen Manier. Schon daß feine Borausfagung eintraf und daß ibn bei der Rudfehr in den Dberhof ein Beder befragte, warum Bolider nicht tomme? war ihm febr verdrieflich gewesen. Dann verdroß es ibn, daß die britte Brautjungfer Lisbeth gurudgeblieben war und nicht, wie fich gebührte, bei feiner Dochter faß. Der Sauptmann, ber beute feinen preußischen Tag batte und bas eiferne Rreug trug, fleigerte ben Merger. Nach uralter Sitte war nämlich fur die vornehmen und ftadtifden Gafte im Flure gebedt worden, und fur bie gerin= geren Leute im Baumgarten. Denn ber Bauer, welcher nicht jum Bergnugen, fondern in Laft und Plage viel braußen feyn muß, halt bas Obbach bes Saufes fur ben beften Gegen und glaubt ben ju ehren, bem er biefes anbietet. Der Sauptmann aber, ber rafch einfab, bag ber Aufenthalt in ber beißen und dumpfen Enge unangenehm febn werde, ordnete an und commandirte, bas er mit ber Braut, bem Vaftor, bem Brautvater und bem Sammler im Baumgarten fpeifen wolle, ließ auch fofort die Gabeln, welche die vornehmen Gafte ausnahmsweise betamen, nach ber Tafel im Freien tragen. Es war dies icon gefcheben, als ber Soficulge hinzukam und mit großem Unmuthe die abermalige Abweichung bom Bergebrachten gewahrte. Er fließ einen tiefen Geufzer aus, welches bei ihm ein Beichen verhaltenen Bornes mar, bezwang sich indessen und äußerte gegen den Hauptmann, der ihn militairisch turz fragte, ob er des henters gewesen sei, daß er seine Freunde aus der Stadt habe am Heerde rösten wollen? mit gehaltener höflichteit: Wie die herrschaften es sich am liebsten einrichteten, so sei es ihm auch recht und angenehm.

Aber bem Diaconus, ber ibn barauf bei Geite nabm, um eine Angelegenheit von Bichtigfeit mit ibm zu orbnen, bielt er besto bartnädiger Stich. Der Digconus wollte namlich feinen unglücklichen Rufter von dem Aufwartedienfte frei baben, weil er wirklich befürchtete, daß bas Chr= und Rechtsgefühl biefes Mannes es auf ben außerften Wiberftand anfommen laffen und vielleicht die völlige Störung bes gangen Sochzeitfeftes berbeiführen werde. Bei Diefem Buncte fühlte fich jedoch ber Soffculze zu fest in feinen begründeten Unfprüchen und verblieb unweigerlich babei, daß ber Rufter bie Gafte bedienen muffe, ba ber alte Schulmeifter geftorben und ein neuer noch nicht angefommen fei. Aus feinen Reben ging bervor, daß er einen Ruffer nur für die Spielart eines Schulmeifters hielt, wie benn in ber That auch an vielen Orten beibe Voften in einer Verfon vereinigt zu fenn vflegen. Der Beiftliche fuchte mit aller Gelaffenheit ibn burch verfciedene Grunde auf andere Gedanken zu bringen, und ichlug endlich por, ben Spagmacher Steinbaufen jum zweiten Aufwarter zu ernennen. Diefer Borichlag verlette aber recht eigentlich ben Soffculgen, er erklärte bem Diaconus, baß er nur beshalb, weil ber Berr noch nicht lange in ber Gegend fei und barum die Manieren nicht inne haben tonne, ibm Die Rede bingeben laffe. Denn erftlich fei nicht die mindefte Aehnlichkeit zwischen einem Schulmeifter und feinem Spagmacher, und zweitens werde es ja für feinen Gidam im hochften Grade bespectirlich fenn, einen folden Compagnon zu baben.

Die Debatte dauerte zwischen beiben Männern unentschieden fort. Sie wurde mit Anstand und Ruhe geführt, aber ein Ende und Ziel ließ sich nicht voraussehen. Dieß war um so beklagenswerther, als bereits die meisten Suppenstübel und Schüffeln auf den Tafeln dampften, und Alles nach

ber Mablzeit verlangte, die doch ohne bie gehörige Aufwartung nicht zu Stande kommen konnte.

Der Rufter batte fich, ba er feine Sache in guten Sanden fab, and Volitit, um nicht verfonlich überrumvelt zu werben, auf einige Zeit vom Oberhofe entfernt. Er ging amifchen ben Ballbeden spazieren, und mit ibm ging einer ber fremben Sochzeitgafte, ein alter Schirrmeifter, ber im nächften Pofforte gerade feine gebn Rubeftunden genoß, und die Gelegenheit nicht hatte vorbeigeben laffen wollen, vom Sochzeitbraten gu foften. - ein weitläuftiger Unverwandter des Soffculgen. Er gehörte zu ben ausgedienten Kriegsfnechten, die nach vielen Müben und Stravagen einen fogenannten Rubevoffen befommen. Der Rubevoften unferes Schirrmeifters gestattete ibm viermal im Monat fein Bette aufzusuchen, fonft lag er bei Racht und Tage auf ber Landstraße. Er batte so viel Rupfer auf ber Nafe, ale ein rechtschaffener Schirrmeifter haben muß, mar ein Funfziger, b. b. boch in ben Funfzigen, ruffig und wader, und litt nur von feinen Relbzugen ber an ber Gicht, die ibn jezuweilen gang contract machte.

Der Küfter und der Schirrmeister unterhielten sich in dieser Zwischenzeit vor Tische vom menschlichen Leben und vom höchsten Gute. — Wenn man so wie ich auf vielen Sochzeiten gewesen ift, sagte der Küster, wenn man sieht, wie die jungen Leute einander heirathen, nach neun Monaten ein Kind triegen, und dann immer so fort, jedes Jahr ein frisches Kind — nun stirbt dieses und jenes Kind, und die, welche leben bleiben, heirathen nach mehreren Jahren auch, und zuleht stirbt Alles mit einander, und man hat das, wenn man seine sechszig Jahre auf den Schultern irägt, wie gesagt, einigemale mit durchmachen muffen, so kommt Einem das menschliche Leben ganz einerlei vor und wie eine Kugel, die sich immer umdreht.

Das menschliche Leben kommt mir mehr gleichsam als wie eine Reise vor, fagte ber Schirrmeifter.

Der Rufter sah seinen Gefahrten lange erftaunt an und sprach barauf: Dieser Gebanke ift gang neu, benn ich fand

ihn noch nirgends in ben vielen Buchern, die ich boch gelefen babe.

Der Schirrmeifter fühlte sich gefchmeichelt und versette: Unterweges fällt Unfer Ginem allerhand ein. Es foll mir ganz recht fepn, wenn dieser Gedanke noch nirgendwo geschrieben fteht, denn Bücher zu lesen habe ich freilich keine Zeit.

Der Küster fuhr in seinen Betrachtungen folgendermaßen fort: In dieser vernünstigen Fassung über das menschliche Leben fänstigen sich auch die menschlichen Wünsche. Ich war zu meiner Zeit in der Jugend sehr oben aus und wollte platterdings Theologie studiren. Frühprediger mußte ich wenigsstens werden; das stand fest. Es war aber dazumal mit dem Unterrichte eine verkehrte Sache, und die Lehrer hatten nicht die Manier, daß man etwas begreisen kounte. Ich begriff nichts und wurde so nach und nach Küster, wozu man freilich auch nicht ohne Gaben seyn darf. Gegenwärtig habe ich eigentlich nur noch drei Wünsche auf dieser Welt.

Und bie find? fragte ber Schirrmeifter.

Erstlich wünschte ich, daß Jemand einmal ein ordentliches und aussinhrliches Buch von Küstersachen schriebe und darin auseinandersetze, worin das Amt und die Würde eines Küsters besteht, was nian ihm mit Jug zumuthen darf und was nicht. Denn Alles will uns jest zu Leibe, und es giebt keinen angefochteneren Stand, weshalb es denn ein wahres Bedürsnis der Zeit wäre, daß in den Vorstellungen über Küster und Küstereien einmal wieder bessere Ordnung gestiftet würde.

Was ich mir wünsche, ist geringer, sagte der kupfernassige Schirrmeister. Ich bin mit meinem Posten ganz zufrieden, man lernt auf jeder Station andere Menschen kennen, es giebt immer etwas Neues, und die fremden Gegenden auf dem Curs verschaffen Einem auch beständig Abwechselung. Hat man einmal Langeweile, nun, so liest man zur Untershaltung seinen Personenzettel, kurz, ich möchte diesen Beruf mit keinem anderen vertauschen und wäre ganz glücklich, wenn ich nur ein einzigesmal küchtig schwizen könnte.

1. Thut Ihnen bas so Roth und tommen Sie nie bazu? fragte ber Rufter.

Noth fehr, benn das Reißen in den Gliedern von meinen Strapazen her nimmt von Sahr zu Jahr zu. Das ift auch ganz regulair, denn dergleichen Uebel mehren sich immer, wenn man bei jedem Bind und Wetter hinaus muß. Könnte ich aber einmal so recht von Grund der Seele schwizen, ich hätte wohl auf einige Zeit Rube. Dazu gelange ich indessen nie, weil ich nur viermal im Monate zu Sause schlafe.

Dann fonnten Sie ja boch schwigen, fagte ber Rufter.

Reine Möglichteit. Sabe es versucht, aber die Gedanken laffen den Schweiß nicht vorbrechen, versetzte der Schirrmeister. Nämlich, wenn ich eben ein Paar Stunden im Bette gelegen habe und der Fliederthee nun seine Wirtung thun will, so sange ich an zu denken: Zest füttern die Pferde, die du vorgelegt kriegst, jett wird schon der Wagen geschmiert, nun stehen der Berr Secretair auf, nun sehe ich Sie in Ihrem Warschauer Schlaspelz sitzen und die Charten und Papiere sertig machen, alleweile ist der Briefzettel geschrieben, und alleweile die Perssonenkarte — da schlägt es sechs, und ich muß ausstehen, trocken, wie ich mich hinlegte, denn wenn man seine völlige Ruhe nicht hat und an andere Dinge denken muß, so löst sich die Natur nicht, und wenn man den Fliederthee Eimerweis tränke. Dieses sehlt also an meiner völligen Zufriedenheit, und so ist das menschliche Glück nie vollkommen.

Ja, sagte der Küster, es mangelt immerdar etwas, welches auch heilfam seyn mag, denn sonst verlangten wir nicht nach dem himmel. — Mein zweiter Bunsch wäre, daß doch endlich ein Einsehen gethan würde, und alle Hunde abkämen, oder wenigstens mit Knüppeln vor den Beinen umherlausen müßten, wegen der möglichen Tollheit. Hier an dieser Stelle, Schirrmeister, war es, wo ich durch eine solche Canaille, die von jener Ballbecke herabsprang, am letzten Zinstage einen Todesschreck hatte. Man sollte überhaupt seinen Nebenmenschen vor Alterationen mehr behüten und bewahren. Tolle Menschen läßt man auch viel zu frei umhergehen. So habe ich zu meinem Erstaunen gehört, daß der übergeschnappte Schulmeister von Hadelpsisselsterg, welcher eine Zeitlang bei dem alten Herrn Baron eingesperrt war, seit gestern frank in der Gegend ges

feben worden ift. Benn Einem nun unverfebens biefer Buthige begegnete —

Aber der Rüster kounte seinen Sat nicht enden, denn es ereignete sich etwas, was selten vorzukommen pflegt, nämlich: Der Wolf in der Fabel erschien. Um die Ecke herum trat nämlich plöglich, mit einer Flinte bewassnet, der Schulmeister Agesilaus, oder vielmehr Agesel, in der veilchendlauen Pekesche mit Sammetvorstößen. Er ging munteren und beherzten Schrittes auf die beiden Männer zu, denn er war auf dem Wege nach dem Dberhofe. Aber ihn sehen, einen Laut des Schreckens ausstoßen, sich bligschnell umtehren und mit gewaltiger Schnel-liakeit entstieben, war bei dem Küster Eins.

Er lief, die Sande vorgestreckt, spornstreichs nach dem Sochzeithause und stürzte mit dem Geschrei: Rettet Euch! unster die Gäste, die alsohald aufgestört, theils den Küster in bewegten Gruppen umwogten, theils zum. Flüchten Anstalt machten. Der Hosschulze, welcher von der allgemeinen Unruhe nicht angestedt wurde, trat fragend zum Küster und erhielt von ihm den Bescheid, das einer oder mehrere Tolle, ja vermuthlich das ganze Irrenhaus in der Nähe ausgebrochen sei, und die verrückte Gesellschaft, furchtbar mit Flinten und Keulen beswassnet, sich nahe.

Die Weiber erhoben ein Geschrei, der Hosschulze, welcher von sich auf Andere schloß und nicht annehmen konnte, daß die Furcht in dem Maaße übertreibe, wie hier der Fall war, machte zum Erstenmale in seinem Leben ein verlegenes Gesicht, und Alles war in Bestürzung — als der Schirrmeister mit dem vermeintlichen Tollen in den Sof trat.

Agefel! riefen Alle, die ihn kannten, und beren waren nicht wenige. Ift dieses das ganze entsprungene Irrenhaus? fragte der Hauptmann. Ihr seid und bleibt ein Poltron, Küster! — Man kann noch nicht wissen — stammelte der zitternde Küster, der seinen Bersted hinter der Ercellenz vom Hofe, die indessen auch unter den Gästen eingetroffen war, genommen hatte, vermuthlich weil er im Schut des Bornehmsten am sichersten zu seyn glandte. Die Ercellenz sah verwundert umsher und wußte abermals nicht, woran sie war.

Agefel warf einen wehmuthigen Blid auf die Berfamm-Jung, einen ichmerglichen gen Simmel und fagte bann feufzend: Sch abne recht wohl, was biefer Borgang ju bedeuten bat. Sa, wer einmal einem gewiffen Unglude unterworfen gemefen vor beffen Schritten fleucht immerbar bie Furcht ber und ruft: Geht aus bem Bege! - Meine Berren aus ber Stadt! 3ch tann Gie verfichern, bag ich gewöhnlicher Menfch in ber vollsten Bebeutung bes Bortes bin. Guch Bauern, Die 3hr bieß vielleicht nicht verfteben wurdet, fage ich, daß es bei mir feinesweges rappelt, fonbern baß ich auf ben Dberhof fomme, um mich nach ber Pflegetochter vom Schloffe zu erfundigen. Wer mir bas glauben will, ber thut wohl baran, und wer es nicht glauben will, ber tann es bleiben laffen. Die Flinte, welche ben Rufter vielleicht erschrecht bat, babe ich broben am Freiftuhl, bei bem ich vorbeitam, im Balbe gefunden. Schaft und Robr lagen gesondert und zum Theil beschädigt an verfcbiebenen Stellen, mich jammerte bas gute Gifen, und Solz, ich band es nothourftig mit Baft und Bindfaben gufammen, und ftellte fo ben Aufchein einer Klinte bar, welche aber, wie ber Augenschein lebrt, burchaus unschädlich ift.

Er zeigte bas zusammengeflidte Schieggewehr vor, welches, wie man leicht errath, bas bes Sagers war. Wer es ju feben befam, überzeugte fich mit einem Blide, bag es feine Gefahr bringen fonne. Die gesetten Reben bes Schulmeiftere brachten ein allgemeines Butrauen in feinen bergestellten Berftand gu Dem Diaconus fam ploBlich ein Gebanke, burch ben fo unvermuthet in die Sochzeit eintretenden Agefel ben gangen Streit über bas Aufwarten beigulegen. Er fagte bem Sof= foulgen feine Meinung, diefer billigte fie, und Beibe richteten an ben Schulmeifter bas Erfuchen, als zweiter Aufwarter bei ber Mabigeit zu bienen. Richts fonnte bem Manne erwunschter feyn. Er verfette, baß fein ganges Beftreben jett babin gebe, nuplich zu wirken, bag er baber mit Freuden bie Gelegenheit, bie ibm beute bagu burch bas Bedienen ber Gafte gewährt werde, ergreife, und in diefem aufcheinend gufälligen Ereigniffe eine wahre Fugung des Simmels erfenne, indem er nicht ver= schweigen tonne, bag ber Berr Schulrath Thomafine ibm gewiffe

Aussicht auf die Schulmeifterfielle ber Bauericaft gegeben habe, baber bas vorläufige Aufwarten gleichsam icon ben Unfang bes ihm jugefagten Dienftes barftelle. Rach biefer Rebe band er fich burtig eine weiße Schurze vor, holte mit Gefchidlichfeit einen gefochten Schinken vom Kener und feste ihn anftandevoll auf die Tafel im Baumgarten.

Sonach waren alle Sinderniffe beseitiget, und bie gange Sochzeitgefellichaft nahm auf eine gereimte Ginladung bes Burichen, ber Solfder zu bitten vergeffen hatte, Plat. Die Braut, Die Brautjungfern, ber Diaconus, ber Brautvater, Die ftabtiichen Freunde, die Ercelleng, ber Schirrmeifter und die größten Sofesbesiter mit ihren Frauen ftellten fich um die Safel unter ben Baumen im Garten, die geringeren Leute und die jungen Buriche und Madden, unter Anführung bes Ruftere, um bie im Flur. Der Diaconus sprach an feinem Tische ein Gebet, ber Rufter eine an bem feinigen. Sierauf murde an beiben Tifchen ein geiftliches Lied angeftimmt.

Für Lisbeth war zwischen ben Brautjungfern ein Plat offen gelaffen worden. Der Soffculze fab fich unruhig nach ihr um. Gie fam nicht. Dagegen tam mabrent bes Gefanges ber Jager, überblidte bie Tafel, fand für fich feinen Plat offen, weil die zwei unerwarteten Gafte, die Ercelleng und ber Schirrmeifter, ichon allen Raum binweggenommen hatten, Liebethe Plat aber unbefest. Frendeglangend murde fein Untlis, er folich fich facht feitwarts nach bem Saufe, um fein Mädden aufzusuchen. Sie trat ihm bei ben Linden entgegen, umgekleidet, in ihrem gewöhnlichen Anzuge, den Strobbut auf bem Saupte. - Run ift mir mohl, nun bin ich wieder, wie ich feyn muß! rief fie freundlich. - 3ch weiß, fagte er, bu magst bich nicht verstellen, bu wolltest neulich nicht einmal leiden, daß ich dir an beinem Saare zeigen durfte, was fur Bopfe bie ichwäbischen Madchen tragen.

Rein, fagte fie, niemals was vorftellen, was man nicht ift. Sie wollte nach bem Tifche im Baumgarten geben, ber Jager hielt fie aber gurud und rief: Bie? In bem leichten ftadtischen Rleiden willft bu bich als Brautjungfer an ben Tifch fegen! Da erwarte nur, bag bich ber Soffchulge, ber ftreng auf Ordnung und Cofium halt, fortweiset! — Ja, was soll ich beginnen? fragte sie verlegen; das häpliche fleife Zeug lege ich nimmermehr wieder an.

O meine Geliebte, sagte ber Jäger zärklich, wollen wir benn unser Glück unter die Bauern tragen? Dasigen und rohe Späße anhören und langweilige Bräuche mit anschauen? If's benn nicht der Tag unserer Tage? Gehört er nicht ganz und unter Gottes liebem himmel und auf Gottes grüner Eroe? Müssen wir Zwei nicht allein bei einander bleiben, fern, fern von den anderen Menschen? Ich wollte dich bitten, mit mir zu gehen, den hügeln zu, den Platz suchen, wo ich dich zum erstenmale fand bei der schönen Blume.

Bie darf ich das? Bas wurden fie von mir im Oberhofe fagen, versetzte fie fcheu. Sie entfernte fich von ihm.

Bohl! Bohl! rief er halbzornig. So setze bich benn nieber bei beinen Cameradinnen; für mich ist aber nicht gedeckt, ich gebe zu Bald! — Er ging trotig einer Seitenpforte zu, die in das Freie führte. Ein stechender Schmerz saß ihm im Berzen. Um nichts, wenn Ihr wollt. Das ist die Liebe. — Aber er hatte noch nicht die Pforte erreicht, als er seine Schulter leise angerührt sühlte. Er wandte sich um; Liebeth war ihm nachgefolgt. — Benn sie dir nichts zu effen geben wollen, da mag ich auch nichts und wo du bleibst, bleibe ich auch; sagte sie berzlich und zog ihn, bevor er etwas erwiedern konnte, nun selbst durch die Pforte in das Freie. Er umfaste sie und Beide sprangen durch Wiese und Feld.

## Siebentes Capitel.

Der vornehme herr vom hofe macht vergebliche Unftrengungen, fich herabzulaffen. Der Spafmacher Steinhaufen wird Zedermann verftändlich.

Die Braut faß quer vor bem Tifche und rührte feinen Biffen an. Der Brautvater, welcher bem Auftritte gwifchen bem Jager und Lisbeth aus ber Entfernung jugeschaut hatte und in Kolge beffelben ben Dlaß ber britten Jungfer leer bleiben feben mußte, flufferte gefrantt und ingrimmig: Diefer Untugend werbe ich noch vor Abend mit ber Manier ein Ende machen. - Auch er af wenig. Defto angelegener ließen bie Bauern fich biefes fenn, hatten ihre Meffern, ein Jeder bas feinige aus ber Tafche bervorgezogen, womit fie ohne Gabeln fertig zu werben wußten, und fprachen ben Suhnern tapfer gu, ohne barüber ihre muthigen Borfate auf Schinken, Mofterts ftude und Braten baran ju geben. Eine unendliche Laft von Egbarem dampfte auf ben Tafeln, faft ichien ce, felbft diefen Appetiten gegenüber, unmöglich, Alles zu bewältigen, wenn nicht bennoch bie Schnelligfeit, womit bie erften Gange vom Ungefichte ber Welt-verschwanden, bagn bie Aussicht gegeben batte. Alles fcrotete, fante, fcludte, und es ift nicht erlogen, - benn ich bin ja nicht Munchhaufen, ober wenigstens nur gur Balfte Er - wenn b fage, baß mancher Bauer binnen menigen Minuten ein ganges Suhn überwunden hatte, und baß ein Schinken für feche Mann nur fo eben gureichte. Much Die Städter ließen fich die reinliche, berbe Roft trefflich munden, ber Schirrmeifter aber af fur zwei Bauern und trank fur brei. Bas bas Getrant betrifft, fo muß ich leiber, wie undichterisch bieß klingen mag, von Bier berichten. Jeder hatte feinen irbenen Dedelfrug gefüllt vor fich fteben, und wenn berfelbe geleert war, fo flappte ber Inhaber auf eine eigene landesub= liche Beife mit bem ginnernen Dedel, worauf frifche Füllung erfolgte. Gelbige beforgte ber erfte Aufwarter, ber Brautigam,

aus einer mächtigen Schleiftanne eingießend, mit welcher er, eine weiße Serviette vorgestedt, die Taseln umtreiste. Dieser König des Festes hatte von seinem Ehrentage nichts als Prügel vorhin und Mühe anieht, denn die Deckel klappten unaushör- lich, bald hier, bald da. — 'Aur der Diaconus und die städtischen Gäste drhielten Wein vorgesetzt. Der Schulmeister lag der Auswartung in Betress des Festen ob, slint und gewandt, recht heiter in diesem Geschäfte.

Es aab unter ben Gaften nur 3wei, welche bie allgemeine Befriedigung nicht gang theilten, ber Gine aus Berlegenheit, ber Undere aus Kurcht. In Kurcht befand fich nämlich ber Rufter und in Berlegenheit ber vornehme Berr vom Sofe. Dem Rufter hatte ber größte Irrenarzt von Europa ein fchriftliches Beugniß einhandigen tonnen, daß ber Schulmeifter bei Sinnen fei, es murde ibm doch nicht wohl geworden fenn in ber Rabe Dieses Menschen, ber mit fo gefährlichen Bertzeugen, wie Schuffeln, Tellern, Deffern, unbewacht um ihn ber handthierte. Er bachte im Stillen an alle die Falle, worin ein Berrudter, lange Beit icheinbar bergeftellt, ploplich wieder muthend geworben ift, und nun mit bem, mas er gerabe in ber Sand bat, bem Rachften, Beften bie Sirnschaale gerschmettert. Diefem Schidfale wenigftens einigermaßen vorzubeugen, feste er unter bem Bormande, daß es in dem von Site glübenden flure tubl giebe, feinen Sut auf, obgleich bieß allgemein auffiel. Birtlich war ber arme Rufter in einer traurigen Lage. Seine Efluft überftieg wo möglich noch bie bes Schirrmeifters, ber beutige Tag war ein folder, an bem er hatte Reigen wollen, was Rinnbaden gu leiften vermogen, und nun ging ibm biefer ichone Eraum fo häßlich aus. Denn nichts hindert ben Menfchen mehr am Schluden als Furcht und Angft. Der Rufter fühlte fich unglaublich gebemmt. Satte er eben auch in einem felbfts vergeffenen Augenblide einen ftarten Biffen jum Munde geführt, etwa eine Subnerfeule ober einen Streifen Rindfleifch von ber Mächtigfeit einer halben Sand, fiebe! fo flog binter ibm ber aufwartende Schulmeifter, vielleicht eine Relle in ber Fauft, borbei, und Subnerteule, oder Rindfleifchftreifen fagen ibm auf ber Stelle feft, verzaubert, wie Schiffe auf bem Lebermeere,

zwischen den Zähnen. — Umsonst suche er durch häusiges Trinken die hinabsührenden Wege geschmeidiger zu machen; der Schreck erhielt seine Kehle in Trockniß trop alles Gießens. So, zwischen Entsehen und Appetit, glich er, wenn dieses Gleichniß nicht zu niedrig klingt, dem Hunde, der vor-einer erwischten Bratwurst sitt, vor Wollust zittert, sie zu verschlingen, und dabei scheu nach dem Herrn sieht, der aus der Entsernung bereits mit der Peitsche herbeieilt.

Der vornehme herr vom hofe machte unterdessen vergebliche Bersuche, sich heradzulassen, und gerieth darüber in Berlegensheit. Er saß zwischen dem hofschulzen und dem Diaconus, und hatte gegenüber zwei Bauerfrauen, die bei ihren Männern saßen. Als das gewaltige Essen begann, fühlte er wohl, daß er in diese Thätigkeit nicht einzugreisen vermöge, auch erregten ihm die Speisen keinen Hunger und er begnügte sich, nur zum Schein etwas auf den Teller zu nehmen. Dort aber blied es unberührt liegen, ungeachtet der Hofschulze, der seine Kost nicht gern verschmäht sah, ihn mit einiger Empsindlichkeit nöthigte, auch zu essen. Das konnte er nicht, jedoch bestrebte er sich, seutselig zu seyn, denn zu diesem Ende und um das Bolk, so viel an ihm war, durch hinreißende Manieren sur den Thron gewinnen zu helsen, war er ja nur wieder unter die Bauern gekommen.

Um in diese Manieren einen gewissen Fortschritt vom Geringeren zum Größeren zu bringen, sah er die gegenüber sitzenden Bauern mit einer süßen Freundlichteit an und winkte dazu gnädig mit dem Haupte, als wollte er sagen: Run, schmedt's, Ihr ehrlichen Landleute? — Darüber lachten aber die Bauern, und Einer stieß seinen Nachdar an mit den Borten: Ist der Kerl verrück? — Der vornehme Herr vom Hose glaubte, als er des Lachens inne ward, seine Huld nicht deutlich genug von sich gegeben zu haben, er beschloß daher, zuwörderst das andere Geschlecht zu gewinnen, ließ sich zwei Teller geben, stellte sie vor sich hin, schnitt zwei gute Stücke von dem vor ihm stehenden Truthahne ab, legte sie auf die Teller und reichte diese Leckerbissein den beiden Bauerweibern, die noch ziemlich

rund und hubich maren. Die Beiber, jugleich mit einer artigen Redensart, welche ihnen unverftandlich blieb, angefprochen, gudten verlegen, roth und ftumm auf die Teller, ohne Die Gaben ber Courtoifie angurühren. Ihre Manner aber faben mit fonderbaren Bliden nach bem Geber binuber; ber Gine nabm feiner Krau ben Teller mit ben Worten: Du brauchst nicht von anderer Leute Teller zu effen, bu haft beinen eigenen; weg und reichte ibn bem fo eben geschäftig vorbeifliegenden Schulmeifter. Der Andere warf ibn fogar ärgerlich mit ber Befrachtung unter ben Tifch, indem er halb= lant rief: Bas zu grob ift, ift zu grob! - Der vornehme Berr vom Sofe begriff durchaus diefe Ginbergange nicht, er fuchte fich rechts und links, gerade und fchrage hinuber fo liebenswürdig als möglich zu machen, aber Alles mar verge= bens, weil er immer mit holder Ungezwungenheit, die awischen Die festgestellte Ordnung ber Tafel trat, barthun wollte, baß es ibn gar nicht beenge, unter fo geringen Leuten ju figen. Aber das erschien den bauerlichen Tischgenoffen eben wie bie größte Unart, und bis jum Schweinsbraten hatte fich flufternb fo ziemlich die Meinung festgestellt, bag man vornehme Leute für höflicher gehalten habe. Der umfouft fich Berablaffenbe, welcher außerlich die Kaffung des Sofes bebielt, obgleich ibm innerlich immer übler zu Muthe ward, fagte endlich gum Soffoulgen: 3hr habt bier recht eigenthumliche Gitten, Alterchen.

Auf diese huldreiche Anrede maaß der Hofschulze seinen vornehmen Gast mit den Augen und versetzte dann siolz und bedächtig: Ich weiß nicht, hert, ob die Sitten hier anders sind, als anderer Orten, denn ich bin nie über Börde und Haarstrang hinausgekommen, habe auch niemalen Lust dazu gehadt. Nichtig ist es, daß hier Alles mit der Manier zugeht, Alles und Zedes seine Ordnung, Zeit und den gewiesenen Plath hat, Jedermann die ihm gebührende Reverenz genießt, so daß ich den Halbhüsner, den Kötter und wer es sonst sehn mag, Jeden bei seiner Gebühr nennen muß, freilich aber auch prätendire, daß mich Niemand anders als Hosschulze nennt, das heißt, versteht sich, von meines Gleichen, denn, Herr, hinter den Bergen mögen wohl andere Sitten und Gebräuche herrschen.

Es war aut, bag in biefem Augenblice bas lette Gericht ber Mablzeit, ber Rollfuchen verzehrt mar, und von weiterer Berablaffung Seitens bes pornehmen Berren nicht mehr bie Rebe fenn konnte, benn man kann nicht wiffen, bis zu welchen unangenehmen Auftritten biefelbe noch geführt baben murbe. Der Diaconus fprach bas Gratias, abermale ertonte ein geiftliches Lied, und barauf aina Alles von ben Tifchen, bie aleich einem Schlachtfelbe nur noch Knochen, Gerippe und Schwarten zeigten. Die Beiber tranfen Caffee, bie Manner festen ibr Biertrinken fort, die Musicanten stimmten allgemach ihre Inftrumente. Steinbaufen, ber Spagmacher, begann fein Umt, indem er von einer Gruppe jur Undern ging, bier bas Rathfel aufgab: Wann ber Safe über bie meiften locher laufe? bort einen Rothfopf warnte, er folle nicht fo nabe an die Schenne geben, um nicht Reuer anzulegen, einen britten Saufen Die Beschichte vom Prinzen Pralle erzählte, ber gefallen sei vom Stalle, batte weinen wollen, aber feine Angen gehabt, und was bergleichen mehr war an Rathfeln, Schwanklein Poplein, die er auf jeder Sochzeit anbrachte und die nie ihre Wirfung verfehlten. Die Bauern lachten, bag bie Sofesmauern batten Riffe bekommen mogen; wen er recht entructe, ber gab ibm einen Buff, nicht allzu fanft, worauf Steinbaufen einen Rlave gurudgab, ober mit ben Rugen ausschlug, ein Pferd, ohne bag biefe Thatlichkeiten irgend eine Storung bes guten Bernehmens und bes allervolltommenften Berftandniffes bervorbrachten, welches zwifden bem Spagmacher und feinen Buborern berricbte.

Bährend man so bort einander durchaus begriff, dauerten in einer andern Ede des Hoses die Misverständnisse fort. Der vornehme herr hatte sich nämlich mit dem alten Hauptmann in ein Gespräch eingelassen, welches eine patriotische Kärbung erhielt. Der Alte war sehr gesprächig über die Affairen, denen er auf der vaterländischen Seite beigewohnt, und erging sich mit Behagen in diesen Kriegesgeschichten. Jener Cavalter war vor Zeiten dem Hauptquartiere attachirt gewesen, und konnte also so ziemlich solgen. Im Berlaufe dieser Unterredungen rief er plöslich mit einem seucht verklärten Blicke: Diese große

Beit, die ber herr fegnete! Bas für herrliche Früchte hat fie aber auch gebracht! - Er faltete bie Sande babei.

Das Gesicht bes alten Hauptmanns wurde ,so troden, wie ein Sandfeld, welches seit sechs Wochen keinen Regen gefeben, und er versete: Früchte? Ei!

Ein Baterland! rief ber Sofmann mit Pathos.

Der alte Hauptmann hatte etwas zu viel Wein getrunken. Er schüttelte sich, als ob er, mit Erlaubnis zu reden, an Ungezieser litte und polterte dann rücksichtelos: Vaterland! — Schwere Angst! Und Alles vergessen oben, was geschehen, mit Schlauchsprigen die Feuer ausgesprist, und wenn wir fünstiges Jahr das Jubiläum seiern, vermuthlich damit wegtriechen müssen bei Seite, nur damit so geduldet werden, keine Anerstennung, keine Unterstügung von — Donnerwetter! Verzeihen Ercellenz, daß ich Sie stehen lasse, aber ich kann die Pfeise nicht entbehren und will sie mir dort bei den Bauern ansteden.

Er ging und ließ ben Cavalier stehen, bessen Beziehungen im Oberhofe anfingen mythisch zu werden. Im Grunde war es ihm lieb, daß der alte Offizier sich so brüst von ihm entfernte, denn er erwog, daß der angeregte Gegenstand zu zarter Natur sei, um ihm, in seiner Stellung so nahe dem Throne, ein ferneres Gespräch zu verstatten.

Ein Unwille hatte sich seiner Seele bemeistert, er nahm sich vor, geeigneten Ortes ein Wort über den in diesen Gegenben herrschenden schlechten Geist fallen zu lassen, vor der Hand aber seine Rolle rein auszuspielen. — Wenn diese Bestien die feineren Andeutungen von Gute und Huld nicht verstehen, so will ich mich gleichsam encanailliren, sagie er für sich. Er trat zu einer Gruppe von Bauern, welche Steinhausen eben verlassen hatte, faste Zwei bei der Hand (denn er konnte sich dazu verstehen, weil er Handschuhe trug) und rief im biedersten Hostone, dessen er mächtig werden konnte: Wie freut man sich, wenn man immer in Zwangsverhältnissen leben muß, darf man einmal unter Euch gemüthliche, von jeder Fessel der Consvenienz entbundene Naturmenschen treten!

Dieses Lob klang ben Bauern wie Chaldäisch, und sie begannen sich nun vor ihrem Gönner zu fürchten, denn sie meinten, er habe ihnen eine neue Steuer ankündigen wollen. Sie wichen daher, wie in der Kirche, schen vor ihm zurück, und die beiden an der Hand Ergriffenen stedten die Hande in die Rocktaschen. — Der Diaconus, welcher die ganze Zeit über den Mühwaltungen seiner vornehmen Bekanntschaft mit Behagen gefolgt war, trat zu dem unglücklichen Herablassen und sagte: Ercellenz, die Leute sind zu dumm, um Sie zu fassen. Uebrigens bin ich der unterthänigen Meinung, daß Sie, wosfern Sie länger unter ihnen verweilten, bald von Ihrem Glauben zurücksommen würden.

Wie so?

Gemüthlich sind die Banern gar nicht. Ercellenz, die Leute haben keine Zeit zum Gemüth. Gemüth kann man nur haben, wenn man wenig zu thun hat, der Baner aber muß sich zu viel placken und schinden, um sich auf das Gemüth legen zu können. Er ist durch und durch gerader Verstand, Ernst, Eigensinn und erlaubter Eigennuß. Weil diese Mischung nun aber wie für die Ewigkeit bei ihm zu seyn scheint, so hat sie etwas Ehrwürdiges, etwas so Ehrwürdiges, wie der Granit, der auch, hart und schwer, die Erde hält. Der Banernstand ist der Granit der bürgerlichen Gemeinschaft.

Sie muffen fie beffer tennen. — Wenigstens aber hatte ich barin Recht, bag ich fie von ben Feffeln ber Convenienz gelöfte Naturmenschen nannte.

Im Gegentheil — Ercellenz verzeihen — ber Bauer ift zwar viel im Freien, aber nichts weniger als ein Naturmensch. Er hängt so fehr von Convenienz, Herkommen, Standesbesgriffen und Standesvorurtheilen ab, wie nur die höchste Classe der Gesellschaft. Im Mittelftande allein gilt die Freiheit des Individuums, in diesem Stande fließt einzig der Strom der Selbstdestimmung nach Charafter, Talent, Laune und Willführ. Der Bauer denkt, handelt, empfindet standesmäßig und hergesbrachter Weise. Die Abstufungen werden in den Oörfern wenigstens eben so fest gehalten, als in den Schlössern und Pallästen. Ich unterstehe mich, Ihnen zu versichern, daß dieser

Soffdulze auf ben Colonen mit bemfelben Stolze hinunterfieht, wie nur ber reichfte Majoratoberr auf ben Briefabel von geftern 3d wollte es feinem Buriden aus einem fleinen Sofe rathen, um die Tochter aus einem Dberbofe au freien. Diefelben Berwidelungen wurden entfteben, ale in bem Falle, wenn ein Raufmannsbiener zu einer Erbgräfin emporblickt. Gerade bier - vom Oberhofe - geht eine alte balbvertlun= gene Sage umber, die ben fchauderhaften Ausgang einer folden mifgewandten Reigung melbet. Durch meinen naben Berfehr mit diefen Leuten hat fich die Unficht bei mir feftgeftellt, daß ber Bauernftand nur einen zweiten ihm ähnlichen bat, fogenannten alten oder boben Avel, wo ein folder nämlich noch wahrhaft beffeht. Der Mittelftand ift eine von Beiben gang verschiedene Schicht. Bauer aber und hober Ariftocrat ftimmen barin überein, baß Ersterer sowohl als Letterer we= niger fich, ale ihrer Gattung angehören, guborberft Bauer find und Ariftocrat und erft nachber Menich.

Der mythische Cavalier, welcher diese unerwartete Parallele zu hören bekam, schwieg einige Zeit-tiefsinnig. Dann versetzte er: Sie haben, Herr Prediger, dieses mehr aus Büchern. Ich versichere Sie, daß wir mit der Zeit fortgeschritten sind. Wir beirathen sogar Judinnen.

Excellenz, fuhr ber Diaconus mit aller Vergeffenheit eines beutschen Gelehrten heraus, ber Abel, ben Sie meinen, ift ein reines Garnichts und kommt mir höchstens vor wie ber Schwamm im Saufe.

Sierauf wollte die Ercellenz ein Gesicht machen, welches erhaben aussehen sollte; es ließ sich jedoch nur vornehm an. In diesem Augenblicke kam sein Privatsecretair und meldete, daß der Wagen, zur Weiterreise fertig, vor dem Hose halte. Er ging hierauf, sehr höslich von dem Hosschulzen und dem Diaconus geleitet, zur Pforte, wo er Beide entließ. Gedanken hatte er nicht über das Borgefallene, sondern nur die Absicht, auch den Diaconus als unruhigen Kopf bei Gelegenheit zu denunciiren.

Diefer ging mit bem Soffchulzen ftill lächelnd zurud, fagte aber nichts. 3m Baumgarten fpielten bie Musicanten

auf und der Tanz begann. Der Bräntigam, welcher nun endlich auch zu einem Bergnügen gelangte, führte zuerst die Braut auf, dann brachte er sie den nächsten Anderwandten, einem nach dem Andern zu, um auch ein Gängelchen mit ihr zu machen. Erst tanzien sie Menuett, einen munteren darauf, und dann den sogenannten Schustertanz mit seinen posserslichen Sprüngen. Das Gras im Baumgarten war bald niedergetanzt und der Boden so glatt geworden wie eine Tenne. Die Köpse hatten sich exhipt, die Männer jauchzten, die Mädechen freischten und es war viel Lärmens, Springens und Jubilirens im Oberhose.

## Adtes Capitel.

Gine Idulle in Feld und Bufch.

Indeffen liefen ber Sager und fein Wild burch ben Cidenkamp nach ben Kornfelvern, Triften und Sugeln. Das Bild flob nicht vor bem Schüten, es ließ fich fuffen und firei= deln; es war ein febr gabmes Bild geworden. Der Sager trieb taufend Voffen mit bem Bilbe, er ringelte die gelben Loden fich um die Ringer, und bann fußte er fie, er brudte, wenn die weißen Babne feines Marchens zwifchen ben Lippen au febr bervorschienen, die Livven fanft ausammen und fagte, bas Gefichten fei nicht fertig geworden und er muffe es pollenden. Er faßte das feine Dhrlappchen, und fniff es et= was, doch nicht allzusehr. Dann zupfte er fie auch wohl am Rleide und wendete fich um und that, als habe er es nicht gethan. Solde findische Poffen trieb ber erwachsene Menich. - Lisbeth ging fill mit freudeschwimmendem Geficht fur fic bin und ihre Sande falteten sich oft unwilltührlich wie gum Bebet. Buweilen flufterte fie: D du! Aber weiter fagte fie nichts. Trieb ber Sager feine Poffen ju arg, fo brobte fie ihm mit dem Finger, dann sah er sie aus seinen dunkelblauen tiefen Augen so ernst an, als zögen Gedanken der Ewigkeit durch seine Seele. Dann lachte sie und rief: Ich fürchte mich vor dir, und er schmeichelte: So flüchte dich in Sichersheit! und breitete die Arme aus. Das that sie denn auch. Sie stürzte mit heftiger Zärtlichkeit wider seine Brust, daß die Locken schütterten und manche sich lösete, und dann ruhten sie lange umschlingend umschlungen, er in ihr und sie in ihm, der einige, ganze, vollkommene Mensch.

Er naunte sie sein Serz, sein Maden, sein Reb. Sie naunte ihn nur Oswald, aber immer mit einem andern Ausstrucke, und alle Tone auf der Laute der Liebe, vom schwärsmerischen Entzüden dis zum scherzenden Schmeichelgeflüster flaugen und zitterten in dem einen Worte. Sie hatte feine eigentlich schwie Stimme, es lag darin etwas Bedecktes, Raushes, aber seit heute quoll etwas unendlich Sübes aus dieser Umhüllung hervor. Es war, als ob auch die Psyche ihrer Tone erwacht sei und die Flügel nach Entsaltung rängen.

Jeber tiefer Scherze, alle diese Poffen und die kleinsten Kleinigkeiten hatten einen Engel, der nahm sie und legte sie am Throne Gottes nieder. Denn es war die erste Liebe, die ächte, die einzige, die in diesen beiden jungen, unschuldigen Berzen brannte und klopfte! In der Fülle ihrer Borahnungen, von gesunder treibender Hoffnung schwanger, hatten sie einander gefunden, tein Entsagen, keine Täuschung hatte sie noch um einen Tropfen warmen Blutes gebracht, vollendet, wie Aphrodite aus dem Schaume des Meeres, erstand ihnen das Glück. Das ist die Liebe, die wie jene Bunderpflanze aus Often, vor unseren sichtlichen Augen wächst.

Diese Liebe fümmert sich nicht um die Landesstege und Wege. Der Jäger und sein Wild hatten nach der schönen Blume gehen wollen, vergaßen aber diesen Borsat, ehe sienoch fünfhundert Schritte vom Hose waren. Sie gingen, liesen, schwankten umher, sie wußten nicht, wo? War der Himmel nicht überall blau, war die Erde nicht aller Orten grun? — Es gingen Leute vorüber, die sahen sie nicht; dus weilen hatten sie gar keinen Weg unter den Füßen, deß ache

teten sie nicht. Zufällig kamen sie so hand in hand auf die Höhe am Freistuhl. Ei! rief der Jäger, das ift schön, wie fromme Pilgrimme sollen wir alle Stationen besuchen. — Er führte sie zu dem Steine, darauf sie in jener Schmerzens=

nacht zusammen gefeffen hatten.

Das überreife Rorn, welches ber Soffdulze noch immer nicht batte ichneiden laffen, fnidte faft unter ber Burbe feiner Aehren, die Sonne ichwamm wie ein zerfloffenes Gold in biefem Gegen, und boch mar bie Stelle fuhl und frifch, benn aus bem Forfte wehte ein gelinder Bind. Die Kronen ber Linden über ihnen ichauerten leife. Da fagen fie nun wieder gludlich vereinigt und ichauten über bie belle freundliche Begend bin und freuten fich, das fie auf der Welt waren. -3d will beine Bunden um Berzeihung bitten, fagte ber 3ager, nahm ihr bas Tuch ab und fußte bie feinen rothen Bunctden zwischen bem Bufen und ber glanzenben Schulter. - Sie bulbete es ohne Strauben, fie hatte die fleinen Sande freugweis auf ihren Schoof gelegt, fo faß fie ba, ein ergebenes Dofer ber Liebe, aber fie fab ibn ichambaft bittend an. Blid ertrug er nicht, Thränen fürzten ihm aus ben Mugen, wie bamale, ale er mit ihrem Saubchen fein Spiel trieb, er legte ihr haftig bas Tuch um Bufen und Schulter, fiel ihr ju Bugen, brudte ihre Aniee wider fein Berg und lief bann eine Strede von ihr weg auf ben Rain, um feiner Bewegung Meifter zu werben.

Als er zurudfam, fand er sie nicht mehr auf bem Steine. Bestürzt blidte er umber. Da erscholl ein leises Kichern aus einer ber alten Linden. Er sah erstaunt nach dem Baume und machte eine Entdedung, die er früher übersehen hatte. Der Baum war hohl und bot in seinem Innern geräumigen Plat für ein Berstedens dar. Er zog sein Mädchen scher-

gend und ichafernd beraus.

Nun stand sie vor ihm, und er maak ihre Größe an der seinen. Sie reichte ihm gerade bis zur Bruft, hatte also das rechte Maak, denn der Kopf des Weibes soll nur bis zum Herzen des Mannes reichen, dann giebt es den ächten Bund, den rechten Bund. Er faßte sie bei beiden Händen, sah ihr

liebevoll in die klugen, treuen Augen, und fragte sie: Sag mir an, meine Lisbeth, wie ist es nur zugegangen, daß du so geworden bift, so eigen, tief und sonderbar?

Wie bin ich benn? fragte sie unschuldig. Ich bin, wie ich bin, wie soll man anders feyn? Ich that, was mir oblag, viel verdanke ich auch dem Fraulein und dem alten herrn Baron, die Beide so klug und gebildet sind. Was in den Büchern stand, die ich für mich las, behielt ich, und dann hatte ich jederzeit schon als Kind über alles meine Gedanken, von denen ich gar nicht wuste, woher sie kamen.

Die werden wohl das Beste an dir gethan haben, meine Lisbeth. Bollen wir nun zur schönen Blunie gehen? Mich dunkt, sie blüht nahebei.

Sie nahm seinen Arm, bat ihn aber, nun vernünftig zu seyn. Sie gingen burch ben Forst, tleine grüne Stege hinab. Sein Berz, ihr Berz war ruhiger geworden, sie genossen sich und ihre Seligkeit gefänftiger; eine Sabbathstille hatte sich in ihre Busen gesenkt. Bon gleichgültigen Dingen sprachen sie, dazwischen von ihrer Jukunst, die wie ein rosenrother Traum vor ihnen schwebte. Sie sagte ihm, er möge nur Alles so einrichten, wie ihn gut dünke, wenn er wolle, sei sie die Seinige; an der Einwilligung ihrer Pfleger zweisle sie nicht.

Ich auch nicht! rief er mitunwillführlichem ftolzem Jauchzen. Sie sah ihn fragend und erftaunt an. Er erschraf und suchte sich mit einer übelerfundenen Ausrede zu helsen, die nur ein liebendes Mädchen glauben konnte. Bon seinen Ber-hältnissen wußte sie nichts, sie hatte auch eigentlich nie so recht danach gefragt. War nicht seine Blick treu, seine Rede ehrlich und verständig, der Druck seiner Hand sanst und bieder? Hieß er nicht Oswald Waldburg? Was brauchte sie mehr zu wissen? — Er aber hatte sich einen Streich heute ausersonenen, einen Streich — bei dem Gedanken an das Gelingen dieses Streiches schwindelte ihm der Kopf vor Freude. Er wollte die Wonne genießen, sein Liebstes mit einer Külle von Glück zu überraschen.

An der Senkung des Forstes, da wo er in die Wiesen auslief, begegnete ihnen eine Frau mit einem Korbe voll früher Aepfel. Er kauste ihr einige ab, denn, sagte er, wir müffen doch an unsere Wirthschaft denken. Wenn wir noch ein Stückhen Brod dazu hätten, so könnten wir eine Herrenmahlzeit halten — Damit will ich Ihnen dienen, sagte die Frau, ich habe Weißbrod aus der Stadt mitgenommen, um es in den Kotten umher zu verkausen, wenn Sie mir aber etwas abnehmen, brauche ich es nicht weiter zu tragen. Sie öffnete ein weißes Tuch, welches sie nebst dem Korbe trug und er nahm zwei Bröden beraus.

Nun gingen sie quer durch die Wiesen und nicht lange, so sahen sie ihren lieben Plat, den sie seit dem ersten Zusammentressen noch nicht wieder besucht hatten. Als sie die Büsche erblickten, die kleinen Felsen und die schwarzen Baumtrümmer, freuten sie sich wie die Kinder. Ihr erster Gang war nach der Blume. Die war aber inzwischen verwelkt und die rothen Kelche hingen blaß und erschöpft vom Stengel herunter. Liebeth seufzte, er aber sagte: Die Blume stard, die Liebe lebte auf, geben wir der Blume ein Grad im Heiligthume der Liebe! Er streiste die Kelche vom Stengel, pflückte das Blatt einer wilden Lilie, bereitete daraus ein Röllchen, sieckte das Berwelkte hincin und reichte Liebeth den kleinen grünen Sarg. Sie sah ihn, eine Thräne im Auge, an, dann schob sie ihn unter ihr Tuch und bestattete ihn an ihrem Busen.

Es war zwischen Nachmittag und Abend und das Wasser unter den kleinen Felsen schieste berauschenden Duft empor. Nun wollen wir speisen wie die Könige! rief er fröhlich. Bist du hungrig? — Ei ja, versetzte sie lachend, es ist nicht wahr, daß die Liebe von der Luft lebt. — Höre, mein Herz, sagte er, da hast du eine kühne Wahrheit ausgesprochen, wirst es aber mit allen Romanschreibern zu thun bekommen. Im Bertrauen: Mich hungert auch! — Es ist doch ein Unterschied, sagte sie lächelnd. Sie nahm jetzt seinen Ohrzipsel, wie er früher ihren, legte die Lippen an sein Ohr und süssterte: Man hungert wohl, aber der Hunger thut nicht so web. Immermann's Munchausen. 3. Eh.

Sie wollte fich auf einen Baumtrumm ihm gegenüber feten, er zog fie auf feinen Schoof. Sie ag aus feiner Sand und er af aus ihrer, und fo vollbrachten fie ihr fleines Mahl von Brod und Aepfeln. Dann festen fie fich unter einen Safelstrauch am Bache und faben den flaren Bell-chen zu und ben Fischlein, die darin bin und bet scherzten. Du tounteft mir jest einen Gefallen thun und mir bein Baldmährchen ergablen, wovon bu mir icon öfter fpracheft, fagte fie. Uch! rief er, baben wir nichts Befferes ju thun, als ergablen und vorlesen? Er wollte fie umarmen, sie ent= jog fich ihm aber, legte einen Zweig von der Safelftaude zwischen ihn und sich und fagte: Da bleib jenfeits figen und erzähle, zum Ruffen haben wir immer noch Beit genug.

Er zog bie Blatter und Blatten, auf welche er bas Mabreben gefdrieben batte, und bie er zufällig bei fich trug, aus der Tafche, las und ergablte frei, wechfelsweife. Wenn er ein Blatt gu Ende gelesen hatte, fo warf er es in ben Bach, ba trugen es die Bellen babon. - Bas thuft bu? fragte Lisbeth. - Es bat feine Bestimmung erfüllt, wenn bu ce gebort haft, verfette er. - Die Bellen ließen es aber nicht verloren geben, sie trugen es zu mir; Ihr follt es nachber hören.

Unfangs borte fie achtsam zu und ließ sich Manches er= flaren, was fie nicht verftand. Späterbin fcien fie gerftreut ju werben. Sie flocht ein Kronchen von Blumen und Gras, wie um durch diefe Arbeit ihre Gedanken zusammenzuhalten. Much er eilte jum Ende, feine Fabel gefiel ihm nicht mehr. Diefer Birtlichfeit gegenüber ichien ihm fein Erfonnenes matt und ichaal.

Als er ausergablt hatte und fie nichts fagte, fragte er fie, wie es ihr gefallen habe? - Ja fieb, erwiederte fie ichuchtern, es ging mir eigen mit beinen Bundern im Speffart. 3ch glaube, ich batte fie in ber Stube boren muffen, ba wurde ich mir den Bald bingugedacht haben, aber bier unter ben grunen Blättern, bei ben webenden Binden und bem fliegenden Waffer tam mir Alles fo unnaturlich vor, ich fonnte nicht recht baran glauben.

Die Antwort machte ihn froh, als habe er das begeistertste Lob vernommen. — Aber deinen Lohn sollst du dennoch ershalten, denn Manches hat mir sehr darin gefallen. Ich hab' dir ein Krönsein gestochten, damit will ich dich krönen als meinen König und Herrn, sagte sie liebreich.

Er sank vor ihr nieder, drückte sein Gesicht an ihren Leib und empfing die Blumenkrone von ihr auf seinem Haupte. Bu ihr aufschauend mit verklärten Blicken rief er: Weihe meine Lippen, daß sie immer Reines redeu! Lege deine Finger auf sie! — Ihre Hände hatten die Eigenheit, daß sie oft plöglich erkalteten, was freilich auf ein warmes Herz deutete. So war es auch jest. Er fühlte die reine Kühle an seinen heißen Lippen, er sog sie ein; sie schauerte ihm wie Tempelschauer bis in das tiesste Herz. Lieblich fühlte sie dagegen ihre Finger von seiner Lippengluth erwärmt.

Das Abendroth glänzte durch die Klippen und Bufche. Trunten gingen fie längs bes Baches auf und nieber. Gin

Lied fiel ihm ein, er fang:

Meine Liebe, mein Lieb' ift ein Segelschiff, Auf bobem Meer zwischen Bank und Riff; Der Riel so ftark und der Wind so gut, Und das Schiff fahrt weiter und weiter voll Muth.

Meine Liebe, mein Lieb' o du Segelschiff, Und fürchtest dich nicht vor Bank und Riff? Ich fürchte mich nicht vor Riff und Bank, Mich treibet hindurch guten Windes Drang.

Meine Liebe, meine Liebe, und weißt du denn, Wohin die fühnliche Jahrt foll gehn? Weiß nicht, wohin mich führet der Wind. Weiß nur, daß die Segel blabet der Wind.

Der Pilot, der schlief am Steuer ein, Träumt von Wundergestaden, vom Palmenhain, Statt seiner faßte das Steuer ein Gott, Nach Wundern und Palmen der beste Pilot!

Sie hatte dem Liede fast ängstlich zugehört. — Ei, wie bist du darauf gekommen? fragte sie. Das past nicht auf unsere Liebe, unsere Liebe ift ein Nachen, der auf dem Spie-

gel eines klaren Beihers schaukelt. — Es ift auch nicht auf unsere Liebe gemacht, versetzte er, es ift das Lied eines Freunbes, meines besten Freundes, an dessen gefährliche Liebe ich in meinem Glücke denken mußte. Sein Liebesschiff fährt dabin durch's wuste Meer, und möge ein Gott an seinem Steuer stehen, wie er gesungen hat!

Ach, bas muß wohl eine verwegene frevelhafte Liebe fenn, bie Liebe beines Kreundes, beren Schiff so babin fahrt!

O nein, Liebeth, eine fromme Liebe, eine beilige Liebe, und bennoch ftarren die Widersprüche rings um fie ber, wie Klippen!

Kann benn auch die fromme Liebe ein solches Schickal haben? fragte sie. — D Kind! Kind! rief er, von einem seltsamen Schauer gefaßt, laß uns nicht weiter davon sprechen! Gebe der Himmel, daß unsere Liebe nicht — Ich will dir etwas sagen. Ich gehe gleich nach dem Schlosse zu deinen Pflegern und bringe unsere Sache in Ordnung. Noch vor völliger Nacht erreiche ich wohl den Ort auf der Hälfte Weges, da schlafe ich und bin morgen in der Frühe am Ziel und am Abend wieder bei dir.

Er wollte sie erst nach dem Oberhofe zurudgeleiten. Rein, sagte sie, laß uns hier auseinander gehen, hier wo wir so froh waren! — Er gab ihr eine Rolle Gold, die er jett immer bei sich tragen mußte, weil er keinen Verschluß bafür batte, und bat sie, ihm sie zu verwahren.

Sie schieben. Als sie eine Strede auseinander gegangen waren, saben sie sich um, eilten noch einmal zuruck, umsschlangen sich inniglich, ohne zu reden und gingen dann stumm ihre verschiedenen Bege, der Jäger über die Klippen der Gegend zu, wo das Schloß lag, Lisbeth durch die Wiese nach dem Oberhose.

# Reuntes Capitel.

### Jäher Sturg.

Nur das Beib weiß, was Liebe ift, in Wonne und Berzweiflung. Bei dem Manne bleibt sie zum Theil Phantasie, Stolz, Habsucht; das Beib wird den Kuß ganz Herz vom Scheitel bis zur Fußsoble. Da ist keine Fiber, kein Nerv, ber nicht jubelte, ober — jammervoll zuckte!

Liebeth kam nach bem Oberhofe, ohne zu wissen, wie. Ihr Busen klopfte, ihre Wangen waren heiß, sie drückte die Rolle Gold zärklich an ihr Herz, denn er hatte sie ihr ja gezgeben. Unaufhörlich flüsterte sie: Er ist gar zu gut; und wußte weiter nichts zu sagen. Uch, das Wörterduch eines liebenden Mädchens enthält nur diese fünf Worte und dann das Wörtlein: du! aber was ist der Reichthum aller Sprachen gegen die selige Armuth dieses Wörterbuches?

Im Oberhofe tosete das Tanzgelag. Alles hatte sich nun nach dem Baumgarten gezogen, wo man Lichter und Laternen angezündet hatte, weil die Dämmerung bereits eingebrochen war. Die Gäste, welche nicht tanzten, saßen und standen umber. Lisbeth wurde durch den Lärmen zuerst aus ihren Träumen geweckt, sie schlüpste von der Seitenpforte, durch welche sie wieder in den Hof eintrat, rasch in das Haus, um nicht bemerkt und dann wohl gar zum Tanze aufgefordert zu werden.

Sie ging nach ihrem Stüblein und zündete arglos das Lämpchen an, obgleich sie sich hätte sagen können, daß der Schein durch das Fenster ihre Anwesenheit verrathen musse. Aber sie hatte zu diesem und allem Aehnlichen keine Ueberlegung. Ihre Seele wallte, sluthete, es war ihr zu Muthe, als stehe sie auf einem hohen Berge, rothe Wolken zu ihren Füßen, rothe Wolken, so weit sie blickte, und in der Ferne ragten goledene Kuppeln aus den rothen Wolken hervor. Nun wußte sie, was Glück ist, sie konnte es aber nicht aussprechen.

Sie seste sich an das Tischen im Fenster, sah die Blumen an, die dort im Glase blühten, dann hob sie ein Blatt der Lilie auf, welches abgefallen war und vereinigte es wieder sanft mit dem Kelche, dann warf sie durch das Fenster einen Kuß ihrem Wanderer nach und bat die Lüste, den Auß ihm zugubringen.

Sie fland auf und ging hin und her, denn ihr Gemüth war zu sehnsuchtsvoll und unruhig. Sie wollte das grüne Särglein aus ihrem Busen nehmen, da rührte sie milt ihrer Hand an die junge Brust, und es überstog sie bei dieser Berührung ein Schauer ber Ehrsurcht vor ihr selbst. Ihr Leib

fam ihr geheiligt vor, benn fie war geliebt.

Aber nicht lange blieb sie in dieser erhabenen Stimmung. Scherzender Jubel ergriff sie. Sie saßte ihre Schürze mit beiden Händen und machte zu dem Schrei der Musik da draussen für sich ein Tänzchen rund um das Zimmer. Dann siel ihr die Geldrolle wieder ein, welche sie auf das Tischchen gelegt hatte. — Was sein ist, ist mein, ich muß doch sehen, wie viel er geerdt hat! rief sie. Er hatte ihr gesagt, er sei sörster aus Schwaben, der nach der hiefigen Gegend gereist sei, um eine Erbschaft zu heben. Als sie die Rolle öffnete, sah das Gold sie mit blisenden Augen an. Sie zählte und zählte, das wollte sür sie kein Ende nehmen. Nimmermehr hätte sie geglaubt, daß so viel Gold auf Erden sei. — Uch, ist er so reich? rief sie fröhlich in die Sände klopsend, als sie die hundert und etlichen Doppelpistolen auf den Tisch gezählt hatte.

Da bauen wir uns ein eigenes haus mit Milchtämmerschen und einem Brünnlein, klar und kalt! jauchzte sie. Zett aber laß sehen, wie sich das Gold in eine Reihe gezählt ausnimmt, so auf dem Hausen sieht man gar nicht, wie viel man hat. Ich will es am Boden in einer langen Reihe aufzählen, und die Lampe stelle ich dazu, so geht mir nichts verloren.

So babete ber arme schöne Findling oben in den Wellen ber seligsten Luft. Der hofschulze aber sagte zum alten Schmis, dem Sammler, der auch, wie er, den ganzen Tag über verdrießlich gewesen war und ihm jest eröffnete, daß er

ibn nothwendig über die Amphora und bas Schwert Karls bes Großen zu fprechen habe: Nach diefem, Berr Schmit, jest habe ich eine nothwendige Berrichtung. - Er hatte ben Schein bes lampchens in Lisbethe Stube mabrgenommen und fich svaleich vorgesett, zu ihr zu geben, um, wie er für sich fagte, Ordnung in bem Sandel zwifden ihr und dem Jager ju ftiften. 3ch werbe bem Kinde fagen — fprach er, indem er, feinen Sut auf bem Saupte und ben Stab in ber Sand, langfam und bedächtig burch ben Flur fdritt. Bei feinem Bieb ftand er einen Augenblid ftille, benn bie prachtig gefcmudte Blaffe ftonte ungeachtet ihres Pupes an Stirn und Bornern erbarmlich und als er binleuchtete, fand bas arme Thier gang frumm gusammengezogen. Bas ift benn bas nun wieder? rief der Hoffchulze. - Bas wird es fenn? perfette ber Rothhaarige, ber aus einer bunkeln Ecfe bes Stalles her= vortam, tropig, bas Bieb hat feinen Eigenfinn, bavon ift es frank, ich habe ihm aber ichon was eingegeben. - Der Sof= schulze beschaute mit zornigem Schmerz die Leiden seines besten Studs; aber auch dieser Anblid entlocke ihm tein Fluch= ober Scheltwort, fondern er fließ nur fein gewöhnliches: Gi! Gi! Gi! aus und fette bann bumpf bingu: Diefe Sochzeit, auf welche ich gespart und gehofft habe, nimmt ein übles Ende.

Er stieg die Treppe empor und trat so hart auf, daß die Stufen dröhnten. Dann öffnete er die Thüre von Lissbeths Stube fest und rauh. Sie hatte die Lampe in der Hand und in dem Schürzchen die Goldstücke, mit denen sie ihr kindsliches Spiel treiben wollte. Bei seinem plöglichen Eintritte erschraf sie, faßte fich sedoch und blieb ruhig am Tischchen stehen.

Etwa eine Viertelstunde mochte er mit ihr in einem Gespräche gewesen seyn, welches sie ansangs gar nicht verstand, als Jemand, der unter dem offenen Fenster vorbeiging, einen Schrei, ein Alingen, wie von fallendem Gelde und ein Geräusch hörte, wie wenn Einer zu Boden flürzt und dabei ein Geräth hart berührt. Zugleich erlosch der Schein. Der Mann blieb stehen und gleich darauf tam der Hosschulze aus dem Hause. — Was gab es da droben? fragte ihn Jener. — Eben nichts, versetzte der Alte. Junge Frauenzimmer sind

schrechaft, wenn man ihnen die Sache in aller Manier bei bem rechten Namen nennt. Besser Leib tragen, als Schmach tragen. Er ging in den Baumgarten und gab der ersten Brautjungfer ben Austrag, hinauszugehen.

Das Mädchen verstand ihn in dem Getöfe nicht recht und meinte, sie solle Lisbeth zum Tanze herunterholen. Sie sprang rasch hinauf und rief, um sich nicht zu lange von ihrem Bergnügen abzumüssigen, in die dunkele Stube hinein: Sind Sie hier? Sie werden gebeten zum Tanze zu kommen! erschrak aber heftig, als ihr aus der Ede des Zimmers ein tinniges Schluchzen antwortete. Bestürzt rannte sie hinab, fand unten ihre Gefährtin, und beide Mädchen kehrten darauf mit einem Lichte zurudt.

Nun hatten sie einen Anblick, der selbst diese roben Geschöpfe erschütterte. Denn an der Stelle, wo noch vor einer Biertelstunde eine Jubelnde und Frohlodende gestanden, lag nun eine Zerbrochene. Lisbeth war an dem Tische niedergessunken in ihre Kniee, ihre Arme hingen schlaff herab, schlaff ruhte der Leib in den Hüften, die blonden Loden hatten sich gelöst und umslossen das gebeugte und weinende Gesicht. Das Gold war ihrer Schürze entfallen und hatte sich, eine blanke Saat, um sie ausgestreut, nicht weit von ihr lag die ausgestössche Lampe.

Die Maden ftanden eine Beile verlegen und ftumm. Sie wußten mit diesem Bilde bes tieffen Schmerzes nichts anzufangen. Eine erhob die Lampe, zundete fie wieder an, und ftellte fie auf den Tifc, die Zweite wiederholte schücktern die Worte: Sie werden gebeten, zum Tanze zu kommen.

Sierauf hob Lisbeth ihr Antlit gegen fie empor, und nun zogen fich die Mäden voll Grauen aus der Stube zurud. Denn die Wangen waren leichenweiß geworden und so voll Thränen, daß fie strömenden Quellen glichen. Die Brautiungfern gingen hinunter zum Tanze, tanzten, hatten den Borfall bald vergessen, und Lisbeth blied allein. Denn Niemand sprach unten von ihr, sonst wäre der Diaconus wohl zu ihr gegangen, da er sie fehr lieb hatte.

Als fie allein war, begann fie ein Wert, fo ernft und trauria, als ihre Spiele von vorbin froblich und ausgelaffen gemefen waren. Mit einem Blide bes Etels und Abidbeus fab fie das Gold am Boden an, dann überwand fie fich ben= . noch, raffte mit gitternben Kingern bie Stude auf, bie"nun nur noch ibre Schande wiedersviegeln follten, und rollte fie wieder ein, indem ein erhabener Sohn ihren Mund umaudte. Dann warf fie die Rolle verächtlich in einen Raften und verachtlich warf fie bas grune Garglein bagu, und bedte bann ein Tuch über bas Singeworfene. Gie fand bas Blatt mit ben Berfen Dewald's an fie; ba brachen noch einmal beftige Ebranenflutben aus ihren Augen; es waren die letten Babren, welche fie beute Abend weinte. Dann bielt fie bas Papier an die Flamme der Lampe, und fab falt es verlobern. Das Tuch, welches ber Jäger ihr geschenkt, zerschnitt fie und ließ Die Stude zu Boden fallen, ba, wo die Ufche von dem Vapiere lag. Run nahm fie an fich entfühnende Sandlungen por. Sie wusch ihre Kinger, die sie auf seinen Mund hatte legen muffen. Dann wufch fie bie Lippen, welche feine Ruffe gedulbet und wiedergegeben hatten.

Alle diese Handlungen verrichtete sie schweigend, nicht einmal einen Seufzer stieß sie aus. Ihr Schmerz war so groß, daß er auch nicht durch ein Selbstgespräch sich erleichztern mochte. — In den Kelch der Rose, den der süßeste Hauch so eben aufgeschmeichelt, war ein äßendes Gift getropst worden — fühlt Ihr, wie die Rose in ihren keuschesten Tiesen zuchen mußte? — Fragt Ihr mich, ob sie dem glauben konnte, was der alte Bauer ihr gesagt, so antworte ich, daß ich es nicht weiß. Denn Alles weiß der Dichter zwischen Himmel und Erden, aber Eines weiß er nicht: Das Innexste, Feinste, Heimstelichste eines liebenden Mädchens.

Das kann ich fagen: Sie mußte ihre Seele schänden laffen, als diese nacht dalag vor Gott und Oswald, weil sie nichts von ihrer Seele für sich behalten, sondern Alles an Vott und den Geliebten ergeben hatte. Nur in Gott und in, hrem Geliebten wollte sie ihre Seele\*noch besitzen, da hörte sie, daß dieser Wille eine Sunde gewesen sei und eine Thorheit.

Sie weinte nicht mehr, ihre Augen waren heißt und trocken geworden. Stre Gestalt hatte sich gestreckt, sie bielt sich gerader als sonst, ihre Bewegungen waren langsamer geworden, sie sah vornehm aus. Ruhig ordnete sie ihr haar unter dem Mühden, welches sie aufsetzte, dann verhing sie das Fenster und entkleidete sich still und züchtig. Sie löschte die Lampe und bestieg ihr Lager, auf dem sie sich gerade ausstreckte, die hande über der Brust gefaltet. In dieser Lage, worin sie kein Schlummer besuchte, obgleich sie die Wimpern geschlossen hielt, ließ sie, ohne daß ein Laut von ihr hörbar wurde, wie eine schoe der Luferstehung in ihr entzünden wollten.

Während die Geliebte so traurige Abend- und Nachtstunden zubrachte, stürmte der Liebende durch das Dunkel fröhlich der Gegend zu, die er am andern Morgen erreichen wollte. Er hatte noch immer sein Blumenkrönchen auf dem Haupte und noch immer sang er das Schifflied seines Freundes, freislich in lyrischer Unordnung, oft die letzte Stroppe zuerst, und die Erste zuletzt, auch wohl Berse der einen Stroppe in die Andere hinein. Nun wußte er, warum die Frauen ihm käts eine so wonnevolle Ahnung erweckt hatten, sie waren ihm die Traube gewesen aus dem Canaan der Liebe, darin Milch und Honig sließt. An meine Matter werde ich freilich nun weniger denken! rief er — oder noch öster als sonst — setzte er gleich darauf hinzu. Sein Daseyn war ihm voll, ganz, geründet worden.

Er freute sich seines Streichs, seines Schwabenftreichs. Es ist im Grunde sehr gleichgültig, daß sie Gräsin Waldburgs- Bergheim wird, sagte er, aber eine Lust wird es doch seyn, wenn ich sie aus dem Wagen hebe in die Fähre über den Neckar, und sie nun drüben auf der grünen Höhe das Schloß mit den beiden Seitenflügeln sieht und mich fragt: Ei, Ds-wald, wem gehört das prächtige Schloß? — Ich werde dann sprechen: Meine liebe Lisbeth, dem reichsten Cavalier der Gegend, und ich wollte dir eine unverhoffte Freude machen,

ich bin fein Forfter, wir wohnen auch auf ber fconen Sobe, bort, fieb, in der fleinen Dienstwohnung, Die bu neben bem Schieferthurmchen ichauft. Borläufig bring' ich bich ebrbar ju meiner Frau Baafe, die bei ber Berrichaft Ausgeberin ift. - Run fleigen wir aus und geben ben Beg burch ben Park facht ben Schlogberg bingu. Die Leute, Die begegnen, grußen gar ehrerbietig, ba fragt bie Lisbeth: mußt bier aute Freunde haben, Dewald? - D ja, verfete ich, die Leute balten etwas von mir, haben aber auch gar Manches durch mich. - Run find wir am Schlof, geben burch eine Sinterthure ein, daß fein Auffeben entftebt. bring' fie in's purpurne Damaftzimmer, ba wird fie wohl etwas ftaunen über die Teppiche und die Bergoloungen und meinen, fie durfe in bem prächtigen Raume nicht bleiben. -Bleibe immerhin und mache bir's bequem, Liebeth, fage ich, ber gnädige Berr ift gut und bir icon gewogen, ich babe ihm von wegen beiner geschrieben, werbe mir nur nicht untreu um feinetwillen. - Sett habe ich eigentlich vor, daß ich aus bem Zimmer geben und nach einiger Zeit wiederkehren will, aber ich glaube, daß ich mich nicht werde halten fonnen, fonbern ich werde mich unter ber Thure umwenden und fprechen: Bor' Liebeth, noch ein Wort. Rimm mir's nicht übel, ich bab' bich boch betrogen. 3ch bin leiber nicht ber Forfter, fondern nur der Graf fo und fo. Willft du die Frau Forfterin baran geben und feine gnädige Frau Gräfin werben? - Da bin ich denn begierig, was für ein Geficht fie machen wird. Und meine Sauptfreude ift, daß ich mir bente; fie wird nach dem erften Schreck eben gar fein verlegenes ober absonders freudiges machen, fondern fanft und liebevoll antworten: Du follst mir fo lieb fenn, wie der Forfter. - Es ift, wie gesagt, an allem' bem wenig gelegen, aber es frenet Ginen юф, wenn man fein Lieb in Sammet und Seide fleiden fann, ind ihm Perlen um ben Sals hangen, und Brillianten in bas Saar fleden und ben Jug ber Trauten auf Teppiche von Bruffel fegen barf.

So schwärmte und scherzte fich ber Jüngling bie Bilber er lachendften Zukunft Bufammen. Es war hoch Mitternacht

geworden und sein Körper denn doch der Ruhe bedürftig. Auf der höhe des Gebirges fand er einen einsamen Schoppen. Er ging hinein und fühlte, daß der Naum voll heu war Abgehärtet durch seine Reisen und in den letzten Wochen nicht verwöhnt, stellte ihn dieses einsache Lager vollsommen zufrieden. Er beschloß, die Nacht in dem Schoppen zuzubringen. Als er die Augen schloß, sagte er: Jett wird sie träumen und dich auch im Traume mit lieben Namen nennen!

Das sagte er vielleicht in dem Augenblide, als Liebeth in ihrem Bette von den wüthenden Schmerzen überwältigt, sich frampfhaft frümmte und endlich doch in ein leises und jammervolles Stöhnen ausbrach.

# Die Bunder im Speffart.

#### Baldmährchen.

Bist du wohl schon, Lisbeth, an einem klaren Sonnenmorgen durch einen schönen Wald gegangen, zu dem der blaue Himmel durch die grünen Kronen einblickte, wo dich der Othem der Bäume wie ein Hauch Gottes anwehte und dein Fuß von den Spitzen der Gräser tausend bligende Perlen streiste?

Bohl bin ich das, Oswald, erst noch neulich, als ich durch das Gebirg nach den Zinsen und Gülten ging. Es ist gar herrlich im grünen, frischen Wald; ich könnte Tagelang hindurchwandern, ohne einem Menschen zu begegnen, und fürchtete mich nicht. Der Nasen ist der Mantel Gottes, man ist von tausend Englein beschirmt, man siehe oder siehe darauf. Zett ein Sügel und dann eine Ecke; ich lief und lief, weil ich immer dachte, dahinter schwebe der Bundervogel mit blauen und rothen Schwingen und dem Goldkrönchen auf dem Haupte. Ich lief mich heiß und roth, und nicht müd; man wird nicht müde im Walde!

Und fahft bu hinter Hügel und Sede ben Bundervogel nicht schweben, so ftandest du athmend still und hörtest weit, weit aus dem Eichenthal herauf den Schall der Art, die Uhr des Forstes, die da ansagt, daß auch in solcher lieben Einöde dem Menschen seine Stunde rinne.

Ober weiterhin, Oswald, die freie Sicht den Sang hinauf zwischen dunkeln, runden Buchen und oben doch wieder der Kamm der Halbe von hohen Stämmen beschloffen! Da weideten rothe Kühe und schwangen die Glöckein, der Thau im Grase gab der Senkung im Sonnenlicht einen silbergrauen Schein, und die Schatten der Kühe und der Bäume spielten darauf Verstedens mit einander.

An einem solchen sonnenklaren Morgen begegneten vor vielen hundert Jahren zwei Jünglinge einander im Walde. Es war in dem großen Waldgebirge, der Spessart genannt, welches die Markscheide zwischen den lustigen rheinischen Gauen und dem 'gefegneten Frankenlande macht. Das ist dir ein Wald, liebe Lisbeth, der zehn Stunden in der Breite und zwanzig in der Länge, Ebenen und Berge, Thäler und Klüste bebeckt.

Auf der großen Seerstraße, die querdurch vom Rheinstande nach Bürzburg und Bamberg läuft, begegneten einsander die Jünglinge. Der Eine kam von Abend, der Andere von Morgen. Ihre Thiere waren so verschieden als Ihre Bege. Der vom Morgen saß auf einem gelben fröhlich tanzenden Rößlein und ftolzirte gar stattlich im bunten Bappenrock unter rothem Sammetbarret, von welchem die Neihersfedern herabwallten; der vom Abend trug eine schwarze Kappe ohne Abzeichen, einen langen Schülermantel gleicher Farbe, und ritt auf einen bescheidenen Maulthiere.

Als ber junge Ritter bem fahrenden Schüler sich auf Rossestänge genähert hatte, hielt er seinen Gelben an, bot dem Andern freundlich die Zeit und sagte? Guter Gesell, ich wollte so eben absteigen und meinen Morgen = Imbis halten. Da nun aber zur Minne, zum Spiele und zum Mahl Zwei gehören, wenn diese drei lustigen Dinge gehörig, von Statten geben sollen, so wollte ich Euch fragen, ob Ihr nicht auch

absteigen und mein Partner seyn wollt? Eurem Grauen würde ein Maulvoll Gras nicht minder schmecken, als meinem. Gelben. Der Tag wird heiß werden, und den Thieren ist einige Rast vonnöthen.

Der fahrende Schüler war mit dem Vorschlage zufrieden. Beide stiegen ab und setzten sich an der Straße auf dem wilden Thymian und Ladendel nieder, von welchem, wie sie sich setzen, eine ganze Wolke Wohlgeruchs emporstieg, und hundert Bienden, die in ihrer Arbeit gestört wurden, sich summend erhoben, Ein Anapp, der mit einem schwerbeladenen Gaule dem jungen Ritter gefolgt war, nahm die beiden Thiere in Empfang, reichte seinem Herrn aus dem Schnappsack Flasche und Becher, nebst Brod und Fleisch, kandarte die Thiere ab und ließ sie seitwärts vom Heerwege grasen.

Der fahrende Schüler faste in die Seitentasche des Mantels, zog die Sand verdrießlich zurück und rief: D über meine ewige Zerstreuung! Satte ich mir doch heute Morgen in der Herberge das Frühftück so sauber zurecht gelegt und eingewicklit, da muß mir etwas Auderes eingefallen sehn, und über

biefen Gebanken habe ich meine Roft vergeffen.

Wenn es weiter nichts ift, rief der junge Nitter, hier ist genug für Euch und mich! Er theilte Brod und Fleisch, schenkte den Becher voll und reichte Festes und Flüssiges dem Andern hin. Hiebei faste er ihn schärfer in's Ange, und so that der Andere auch, und da entsuhr ihnen Beiden ein Ausruf des Erstaunens. Seid Ihr nicht . . . Bist du nicht . . . riesen sie. Freilich bin ich der Konrad von Ausses! rief der junge Ritter. Und ich Petrus von Stetten! der Andere. Sie umsarmten einander und konnten sich vor Freude über dieses unvermuthete Wiedersehen kaum fassen.

Es waren Spielcameraben, die sich zufällig im grünen Spessart trasen. Die Bäter hatten auch Freundschaft mit einander gehabt, die Söhne hatten zusammen Ball geschlagen, sich hundertmal des Tages gezankt und eben so oft versöhnt. Der junge Petrus war aber von jeher stiller und nachdenkslicher gewesen, als sein Gefährte, dem nichts im Kopfe sigen blieb, als die Ramen der Wassenstille und des Reitzeugs.

Endlich hatte Petrus dem Bater erklärt, er wolle gelahrt werden, und war gen Coln gezogen, zu den Füßen des besrühmten Albertus Magnus zu sigen, der aller bekannten Wissenschaften Meister war, und von dem das Gerücht sagte, er sei auch in geheime Künste tief eingeweiht.

Eine geraume Zeit verstoß seitdem, in welchem Reiner etwas von dem Anderen hörte. Nachdem der erfte Sturm der Freude sich jest gelegt hatte, und das Frühstück beseitigt worden war, fragte der Nitter den Schüler, wie es ihm denn

gegangen fep?

Darauf, mein Freund, kann ich dir eine fehr kurze und mußte ich dir eine fehr lange Antwort geben, versetzte der Schüler. Gine kurze, wenn ich dir bloß die außere Figur und Schaale meines zeitherigen Lebens vorzeichnen foll: eine lange, o eine unendlich lange, begehrst du, ten inneren Kern aus dieser Schaale zu koften!

Ei, Närrchen, rief ber Aitter, was für schwere Neben führst bu ba! Gieb mir bie Schaale und ein Stücken vom Kern, wenn bie ganze Nuß zu groß für eine Mahlzeit ift.

So wisse, erwiederte der Andere, daß mein sichtbares Leben zwischen engen Ufern rann. Ich wohnte in einem kleinen düsteren Gäßchen bei stillen Leuten im Sinterhause. Mein Fenster ging auf den Garten hinaus, dessen Bäume und Stauden ihren ernsten Hintergrund von den Mauern des Tempelhauses erhielten. Ich hielt mich sehr einsam und für mich,
knüpfte weder mit den Bürgern, noch mit den Schilern Umgang an. So ist es gekommen, daß ich von der großen Stadt
nichts kennen gelernt habe, als die Straße von meinem Säusden nach den Dominicaneru, wo mein großer Meister lehrte.

Wenn ich nun in meine Alause zurückgekehrt war und die Mitternacht bei der Studirlampe herangewacht hatte, so blickte ich wohl aus dem Fenster, um die erhipten Augen an dem dunkeln Sternenhimmel abzukühlen. Dann sah ich nicht selten in dem gegenüberliegenden Tempelhause Licht; bei dem Scheine rother Fackeln zogen die Nitter in ihren weißen Orsdensmänteln wie Geister durch die Gallerien, verschwanden hinter den Pseilern und kamen dann wieder zum Vorschein;

im äußersten Ed bes Flügels wurden vor ben Fenstern Borhänge niedergelaffen, durch beren dunne Stellen aber ein wundersamer Schein drang, und hinter welchen sich Weisen vernehmen ließen, welche siß und schaurig wie verbotenes Gelüste durch die Nacht drangen.

So gingen meine Tage hin, unscheinbar von außen, innen aber ein glänzendes Fest aller Bunder. Albertus zeichnete mich bald vor den übrigen Schülern aus; nicht lange, so merkte ich, daß er gewisse Borte, die den Andern undeachtet vorüberschlüpften, gegen mich mit einer besonderen Betonung zu wiederholen pssege; Borte, die auf den gebeimnisvollen Zusammenhang alles menschlichen Bissens und auf eine tief unten in dunkler Berschwiegenheit treibende gemeinsame Burzel des großen Baumes hinwiesen, welcher da droben am Lichte seine gewaltigen Zweige als Grammatik, Dialectik, Nedetunst, Jahlenlehre, Geometrie, Aftronomie und Musik auseinanderlegte. — Sein Auge ruhte bei solchen Borten durchdringend auf mir, und meine Blide ließen ihn erkennen, daß er eine tiese Sehnsucht nach den letzten und größten Schäßen seines Geistes in mir entzündet hatte.

Go tam es benn allgemach, baf ich ber Bertraute feiner beimlichen Berkftatt und ber Lehrling murbe, auf ben er einen Theil feines Pfundes als toftbares Bermachtniß vererben wollte. - Es giebt nur ein Mart ber Dinge, welches bier im Metall laftet und wieget, bort in ber fcwantenben Pflange, im leichtsinnigen Bogel vom Urfern fich abzulosen ringt. Alles wandelt und verwandelt fich; Gott wirft zwar in ber Natur, aber die Ratur wirft auch fur fich, und wer ber rechten Rrafte Meifter ift, ber fann ihr eigenes und felbftffandiges Leben bervorrufen, daß ihre fonft in Gott gebundenen Glieder fich zu gang neuen Regungen entfalten. - Dein bober Meifter führte mich an ficherer Sand bem Brunnen zu, wo jenes Mark ber Dinge quillf. 3ch tauchte meinen Kinger binein, ba wurben alle meine Ginne voll übermenschlichen Schauens. In ber rußigen Schmelgfuche fagen wir feitbem oft gufammen und ichauten in bie Gluthen bes Dfens; er born auf niebri= gem Schemel, ich hinter ihm fauernd, mich feft an ifn brudend und ihm die Roblen ober die Erze barreichend, bie er mit ber Linken in ben Tiegel warf, benn mit ber Rechten bielt er mich liebreich gefaßt. Da wehrten fich die Metalle, Die Galge und die Gauren praffetten, wie in einer festen Burg wollte fich ber bobe Konig, ber alle Welt regiert, inmitten icarfwinklichter Arpftalle vertheibigen, zornig entbrannten bie ro= then, blauen und grunen Bafallen und ftredten uns die alubenben Speere abwehrend entgegen, aber wir brachen bie Berte und fampften die Mannen banieber, und über Schlacken= trummer binüber lieferte fich und bemuthig ber glangenbe Fürft aus. Das Gold an fich ift Nichts für ben, ber fein Berg nicht an Irbifches bangt, aber biefe theuerfte und foftlichfte Gabe ber Ratur in Allem und Jebem, auch in bem Gerinafügigften und Unscheinbarften zu erkennen, bas gilt bem Beifen viel. Bu andern Stunden wiefen uns die Sterne ihre Rreife, Die ale Gefchichte fich abloften und gur Erde fanten, ober die innigen Bermandtichaften ber Tone und ber Bablen wurden wach, und zeigten uns die Bundniffe, welche ju ichilbern tein Wort genngt, die fich vielmehr nur wieder in Bahl und Ton offenbaren. In allem biefem geheimen Befen und Beben aber schwebte, baß es nicht wieder zu falter flebriger Geftaltung gerinne, ewig verbindend und ewig lofend, fich in bem Saber nieverwelkender Jugendfraft in fich und an ben Dingen entzweiend, bas Große, Unergrundliche; ber bialectifche Gebante.

Ofelige, genügliche Zeit des erschloffenen Berfiehens, des Bandelns durch die inneren Sale des Pallastes, an deffen metallener Pforte die Andern vergeblich anklopfen! Endlich — —

Der fahrende Schüler, beffen Lippen bei ber Ergählung fich in einem dunkeln Rothe immer glühender gefärbt hatten, und deffen Angen von einem feltsamen Fener blitten, hielt hier, wie aus seiner Begeisterung plöplich ernüchtert inne. Der Ritter wartete vergeblich auf die Bollendung der Rede, dann sagte er zu seinem Freunde: Nun? Endlich —

Endlich, versetzte der Schüler mit einem gezwungensgleichgustigen Tone, mußten wir uns doch trennen, wenn auch nur auf kurze Zeit. Mein hoher Meister schieft mich jest Immermann's Munchausen. 3. Th.

nach Regensburg, ans ber Sakriftei bes Domes gewisse Schriften zu erbitten, bie er als Bischof bort zuruckgelaffen hat. Ich bringe sie ihm und werbe bann freilich meine Tage, wenn es angeht, bei ihm verleben.

Der junge Ritter tröpfelte den Reft des Weins in den Becher, sah hinein und trant den Bein bedächtiger als er früher gethan hatte. Du haft mir da wunderbare Sachen vertraut, hob er nach einigem Schweigen an, Sachen, in die ich mich wohl zu sinden weiß. Goltes Belt scheint mir so schön gepußt zu sen, daß es mir kein Vergnügen machen würde, diese lieblichen Schleier abzustreisen, und, wie du sagst, in das Innere der Creatur zu schauen. Der himmel blaut, die Sterne leuchten, der Bald rauscht, die Kräuterlein dusten, und ist dieses Blauen, Leuchten, Rauschen und Dusten nicht das Allerschönste, hinter welchem es kein Schöneres mehr giebt? Berzeihe mir; aber ich bin nicht neidisch auf deine geheime Wissenschaft. — Du Armer! Noth macht sie nicht, diese Wissenschaft.

Einem Zeben werden seine Pfade gewiesen, dem Einen dieser, dem Andern jener, versetzte der Schüler. Richt der Sprung des Blutes macht das Leben aus; weiß ist der Marmor, und Marmorwände pslegen die Räume einzuschließen, in welchen Götterbilder aufgerichtet stehen. — Doch genug davon, und nun zu dir. Was hast du denn getrieben, seit wir uns nicht faben?

Ach, davon, rief der junge Nitter Konrad mit seiner gansen Lustigseit, ist wenig zu vernelden! Ich stieg zu Roß und kieg wieder herunter, suhr an manchen guten Fürstenhösen umber, verstach manchen Speer, gewann manchen Dank, misste manchen Dank, schaute in manches mtnniglichen Weibes Auge. Meinen Namen kann ich schreiben, meinen Degenknopf drücke ich daneben in Wachs ab, ein Lied kann ich reimen, wenn auch nicht so gut, wie Meister Gottsried von Straßburg. Schwerkluite und Wassenwacht brachte ich hinter mich und empfing den Nitterschlag zu Forcheim, jest rette ich gen Maynz, wo der Kaiser das Turnier halten will, mich baß zu tummeln und des Lebens zu freuen.

Der Schüler sah nach dem Stande der Sonne und sagte: Es ist traurig, daß wir nach diesem herzlichen Treffen uns so bald wieder trennen sollen. Aber doch wird es, wenn wir unfer Ziel heute zu erreichen wünschen, nothwendig sepn.

Romm mit gen Maynz! rief der Andere, indem er aufsprang und den Schüler in einer sonderbar gerührten Stimmung, die gleichwohl ein Lachen zuließ, ansah. Laß das sinstere Regensburg und den Dom und die Sakristei; erheitere dein Antlig unter fröhlichen Gesellen am runden Tisch in der Weinlaube und vor den Blumenfenstern lieblicher Mädchen, laß deine Ohren durch Flöten= und Schallmeienklang rein baden von den schauerlichen Bigilien der Tempelherren, die ja in der ganzen Christenheit für arge Ketzer und Baffometuspriester gelten. Konun mit gen Maynz, mein Petrus!

Die letten Worte fprach er icon im Sattel. Er ftrecte dabei, wie flebend, feine Sand nach dem Freunde aus Diefer wandte fich feitwarts ab und jog feinen Urm verweigernd jurud. Bas fällt dir ein? rief er unwillig lächelnd. Ach, mein Ronrad, hatte ich nicht vorher gefagt, daß Zebem feine Straße gewiesen fei, fo wurde ich bir gurufen: Rebre bu um, bu Leichtsinn, bu Fahrläffiger! Die Jugend vergebt, ber Scher; verklingt, das Lachen will eines Tages plötlich nicht mehr gelingen, weil das Antlit zu ftarr geworden ift, ober grinfet widerwärtig aus welfen Rungeln! Webe bem, weffen Scheuren bann nicht voll, weffen Rammern nicht gerüftet find! Ach! es muß etwas Trubes um fo ein fahles, verarmtes Alter fenn, und bas Sprichwort hat mohl Recht, welches fagt: Bu luftig am Morgen, fchafft Abends Rummer und Gorgen. Benn ich dich fo ausebe, mein Jugendbruber, tann mir recht bange um dich werden, o wer weiß, wie verwandelt ich bich wieder treffe!

Der Ritter schüttelte bem ernsten Schüler herzlich bie Sand und rief: Bielleicht bist bu verwandelt, stoßen wir wieder auf einander, prunkst in Sammet und Seide, und thust's und Allen zuvor! — Er fprengte davon und aus der Ferne hörte der Schüler ihn noch ein Lied singen, welches damals von Mund zu Munde ging und ungefähr so lautete;

Die ichonfte Rofe, die da blubt, Das in der rofenfarbne Mund Bon wonniglichen Weiben; Sie thut fich erft als Anospe fund, In fich geschloffen, und bemubt, Go recht für fich zu bleiben!

Der Mai kubt alle Rosen wach, Auf rosenfarbnen Mund der Kuß: Die Lippe kommt zum Blüben; Drum keine Lippe ohne Kuß, Und jedem Kuß an seinem Tag Der schönsten Lippen Glüben!

Ein Schmetterling flog vor dem Schüler auf. Ift das Leben der meisten Menschen nicht dem Flattern dieses Falters zu vergleichen? sagte er. Bunt und leicht prunkt er dahin und doch sind seine Freuden so kurz und öde. Mit gewaltigen, großen Augen blickt er umber, aber die matten Spiegel empsinden nur eine leere Abwechselung von Licht und Schatten, nicht die volle Gestalt, die seste Farbe. — Der Bald sah ihn aus seinen grünen Tiefen mit unwiderstehlichem Blick an. Was thut's, rief er, wenn mein geduldig Thier auf diesem Rafen eine Weile allein zurückbleibt! Es läuft mir nicht davon, ich spüre so eine innige Sehnsucht, ein Stünden da hinein zu wandern, wie labend muß es da tief drinnen seyn!

Er schritt seitab von der Landstraße auf einem engen Pfade, der sich nach kurzem Geben zwischen den hohen Stämmen zu Thale sentte, in den Wald, und war bald in einer völligen Einsamseit, in der es um ihn her rauschte, flüsterte, schwirrte, und nur einzelne Sonnenlichter, grünlich gebrochen, wie Irrlichter ihn umspielten. Zuweisen war es ihm, als ob sein Name hinter ihm aus der Ferne gerusen werde, er wuste selbst nicht, der Ruf kam ihm widerwärtig und hassenswürdig vor, dann hielt er den Ton auch wohl wieder für eine Täuschung, aber er mochte dies oder das denken, fürbaß schritt er nur immer tieser in den dunkeln Forst. Große knorrige Baumwurzeln lagen wie Schlangen quer über den Weg hingespannt, daß der Schüler beinahe über sie gestolvert wäre, Hirschäfer standen wie Evelwild im Moose. Aus kleinen

Relsgrotten leuchtete ber Pfittichglang bes Goldmoofes. Der Schweiß fand ihm vor ber Stirne, wie er fo immer haftiger fich in bas Didicht bineinarbeitete und vor ber lichten Sonnenwelt ba braußen flob. Aber es war nicht bloß ber Gang. ber ibn beiß machte, auch fein Gemuth arbeitete unter ber Laft schwerer Erinnerungen. — Endlich tam er, nachdem ibm ber Pfad langft unter ben Rugen geschwunden war, auf einen fconen, glatten, bunteln Plat unter machtigen Gichen. immer hörte er aus ber Ferne feinen Namen rufen. wird mich ber robe Laut von da draußen nicht mehr erreichen. fagte er, bier werde ich ftill geborgen seyn. Er fant an einem großen moosbedeckten Steine nieber, feine Bruft wogte, er tampfte mit einem gewaltigen Gelufte. Bergieb mir, bober Meifter, meinen Furwig, rief er; aber es giebt ein Wiffen bem die That folgen muß, fonft erdrudt es ben Sterblichen! Sier, naber bem Bergen ber großen Mutter, wo unter bem Spriegen und Bachfen fcon vernehmlicher ihre Pulfe klopfen, hier muß ich es aussprechen, bas Jauberwort, welches ich von beinen schlafenden Lippen ablauschte, als bu es im Traume fpracheft; das Wort, auf beffen Ertonen bie Creatur ben Schleier hinwegwirft, die Rrafte fichtbar werden, die unter Rinde und Saut und im Rerne bes Felfens arbeiten, und bie Sprache bes Bogels bem Ohre verftandlich klingt.

Seine Lippen zuckten, das Wort zu sprechen, aber noch hielt er inne, denn vor sein Auge trat der kummervolle Blick, mit dem ihn sein großer Meister Albertus gebeten hatte, nach seinem Beispiele von der zufällig erlangten Kunde keinen Gebrauch zu machen, da schwere Dinge dem Menschen bevorsftänden, der mit Absicht das Zauberwort spräche.

Plötlich jedoch rief er es, wie von dem Berbote und von der Furcht nur um so gewaltiger vorwärts gestoßen, laut in den Wald, indem er seine Nechte ausreckte.

Alsobald that es in ihm einen Schlag und einen Ruck, daß er meinte, der Blitzstrahl habe ihn getroffen. Seine Augen erblindeten, und es war ihm, als ob ihn ein reißender Wirbelwind im Kreise durch den unermeßlichen Raum schleudere. Als er entsetzt und schwindlicht mit den Händen umhergriff,

fublte er zwar ben moofigen Stein, an bem er geftanben, und fam baburch in feinem Innern wieder gur Erde gurud, aber nun gefcab an ibm ein neues unbeimliches Beichen. Denn wie er vorher gleich einem Sandforn burch bas 20 geschleudert worden war, so tam es ihm nun vor, als ob sich fein Leib in bas Unendliche ausbebne. Unter furchtbaren Schmerzen trieb die neue in ibm aufgewachte Rraft feine Gliedmaßen zu ungeheurer Große, daß er meinte, er muffe an ben Simmel rubren. Die Bande feines Sauptes und feiner Bruft wurden tempelweit, in fein Dhr fielen Tone, fremd, gerreißend, himmlifc, und er fagte ju fich: Das ift ber Be= fang ber Sterne in ihren golbenen Bahnen. Endlich machten die Schmergen einer pridelnden Bolluft Raum, in welcher er feinen Körper wieder ju gewöhnlichem Maage jufammen= idrumpfen fühlte, mabrend die Riesengestalt wie eine außere Schaale, ober eine Urt von Atmosphäre in luftigen Umriffen um ihn fteben blieb. Die Kinfterniffe wichen von feinen Augen, indem fich große, gelbglanzende Lichtflächen, wie bei dem Gefühle der Blendung, von den Aerfeln ablöften und in die Augenwinkel zogen, wo sie allmählig verschwanden.

Bährend er so wieder sehend wurde, sang ein feiner, sufftimmiger Chor um ihn her — er wußte nicht, waren es die Bögel allein, oder gaben auch Zweige, Stauden und Grässer ihren Beitrag? — ganz vernehmlich:

Wir dürfen's ihm fagen Er muß es ertragen; Gehört uns nun eigen, Wird balbe Im Walde Erfalten und schweigen.

In dem moofigen Felsblock murrte es leise aber hörbar, es war, als ob der Stein sich regen wollte und könnte es nicht, wie ein Scheintodtek. Der Schüler blickte auf die Fläche des Steins, ach! da liefen die grünen und rothen Adern zu einem uralten Antlitz zusammen, welches ihn aus muden Augen so wehmüthig und hülfessehend anschaute, daß

er fich erschüttert abwandte und bei ben Baumen, Pflanzen und Bogeln Eroft suchte.

Unter benen war auch Alles verwandelt, . Wenn er auf das fleine braune Moos trat, fo achzte es und fcbrie-über ben unfanften Drud, und er fab, wie es die bebaarten Sandden rang und die gelben ober grunen Sauptlein ichuttelte. Die Stengel ber Pflanzen und bie Stamme ber Baume befanden fich in einer immermabrenden schranbenformigen Bewegung, und zugleich ließ ibn die Rinde ober die außere Sant in bas Innere bliden, worin feine Geifterlein gartglangende Tropfchen in die Robren schütteten. Dann flieg bas flare Nas von Röbre ju Röbre, indem fich unaufhörlich Rlappen öffneten und gufchloffen, bis es oben in ben Sagrrobreben der Blatter gu' einem grunen Dufte wurde. Leichte Berpuffungen und Teuer entzundeten fich nun in bem Geaber ber Blatter; ein Aetherisches Rlammendes fvieen unaufhörlich ihre feingeschnittenen Lippen aus, mabrend eben fo unaufhörlich ber schwerere Theil iener feurigen Erscheinungen in weichen Dampf= wellen durch die Blätter bin und ber fcblich. In ben blauen Glodenblumen, die auf bem feuchten Balogrunde fanden, war ein Klingen und Singen; fie troffeten mit einem ichonen Liebe bas arme alte Antlit im Stein und fagten, wenn fie nur vom Boben los konnten, fo murben fie ihm berglich gern bie Erlöfung bringen. Mus ben Luften blidten ben Schuler fonderbare grune, gelbe und rothe Zeichen an, die immer fich jum Bilbe fugen wollten und bann wieder auseinanderbrachen, von allen Seiten froch und fdritt bas Bewurm und Gefäfer an ihn heran und trug ihm verworrene Anliegen vor; ber Gine wollte bies fenn, ber Andere bas, ber Eine begehrte eine neue Flügeldede, der Andere hatte fich ben Ruffel abgebrochen; was in ben Luften ju fdweben pflegte, bettelte um Sonnenichein, bas Rriechenbe bagegen um die Feuchtigkeit. Diefes gange Gefindel nannte ihn ei= nen Berrgott, fo daß ibm faft wieder die Ginne gu ichwan= fen begannen.

Auch bei ben Bogeln war bes Zwitscherns, Plapperns und Erzählens fein Ende. Ein Buntspecht kletterte an ber

Borte einer großen Giche auf und nieber, hadte und pidte nach ben Burmern und ward nicht mud' ju fchreien: 3ch bin ber Körfter; ich muß fur ben Balb forgen! - Der Bauntonia fagte jum Kinten: Es ift gar feine Freundschaft mehr unter und; ber Pfau will nicht leiben, bag auch ich ein Rab fcblage, er meint, er babe allein bas Recht bazu, und bat mich verklagt beim bochften Gericht, und ich tann doch ein fo ichones Rädlein ichlagen mit meinem braunen Swmanglein. -Der Kink versette: Las mich zufrieden. 3ch frest' mein Korn und fummere mich fonft um Nichts; ich bab' gang andere Sorgen, zu meinem Balbschlag lern' ich die eigentlichen funftmäßigen Weifen nur bingu, wenn fie mich blenden; es ift aber fdredlich, daß aus Ginem erft was Rechtes wird, wenn man fo bart verftummelt worden ift. - Bon Dieb= -flählen plauderten die Andern und von Mordthaten, die Niemand gefeben, als die Bogel:

Gie fliegen wohl über ben Rrengweg bin, Schaut Reiner nach ihnen bin!

Dann setzten sie sich auf ben Zweigen ftraff zurecht, gudten ben Schüler spöttisch an und zwei freche Kohlmeisen riesen: Da sieht ber Zauberer und hört und zu und weiß nicht, was mit ihm geschieht; nun ber wird Augen machen! schrie ber ganze Haufen und flog mit einem Gezwitscher davon, welsches wie ein halbes Lachen klang.

Indem bekam der Schüler einen Wurf in das Gesicht, er blickte empor, da sah er ein ungeschlissenes Eichhorn, das hatte ihm die hohle Nuß auf die Stirne geworsen, lag platt auf seinem Asse auf dem Bauche, stierte ihm in's Gesicht, und rief: Die hohle für dich, die volle für mich! — Ihr ungezogenes Gesindel, laßt den fremden Herrn doch zusrieden! rief eine schwarz und weiße Elsier, die wackelnd durch das Gras herzugeschritten kam. Sie setzte sich dem Schüler auf die Schulter und sagte ihm in's Ohr: Ihr müßt nicht und Alle nach jenen unhöslichen Bestien beurtheilen, gesahrter Herr, es giebt auch unter und wohlgezogene Leute. Da seht einmal durch die Dessnung hindurch jenen weisen Mann,

das Wilbschwein, wie es ruhig sieht und seine Eicheln verzehrt, und dabei im Stillen seine Gedanken hat. Herzlich gern will ich Euch Gesellschaft leisten und Euch erzählen, was ich nur weiß, das Reden ist mein Vergnügen, besonders mit alten Leuten.

Benn bas ift, so wirft bu bei mir beine Rechnung nicht finben, ich bin noch jung, versetzte ber Schuler.

ud Simmel, wie fich bie Menfchen taufchen konnen! rief bie Elfter und fab gedankenvoll vor fich bin.

Indem war es bem Schüler, als bore er aus noch gro-Berer Tiefe bes Balbes ein Seufzen, beffen Ton ibm burch bas Berg brang. Er fragte feine fcmarz und weiß gefbrenfelte Gefellichafterin nach ber Urfache, Die fagte ihm aber, fie wolle zwei Giberen barum ausforschen, die bort ihr Morgen= brod affen. Er ging nun mit ber Elfter auf ber Schulter nach bem Drie, wo biefe Thierchen fich befinden follten. Da batte er eine wunderhubiche Schau. Die beiben Giberchen . waren gewiß vornehme Fraulein, benn fie fagen unter einem großen Pilge, ber wie ein prachtvolles Schirmzelt fein golbgelbes Dach über ihnen aussvannte. Dort fagen fie und schlürften mit ben braunen Bungelden ben Thau vom Grafe. bann wischten fie fich bie Mäulchen an einem Salmlein ab und gingen mit einander im anftogenden Lufthain von Farrenfrautern fpagieren, welcher vermuthlich ber Ginen gugeborte, die ihre Freundin bei fich jum Befuch batte. Schad! Schad! rief die Elfter; ber Berr mochte gern wiffen, wer gefeufat bat? Die Giderchen boben die Ropfchen empor, wedelten mit ben Schwanzchen und riefen:

Pringeffin in der Laub' am Bronnen, Der Kanter hat fie eingesponnen.

Hm! Hm! fagte die Elster und wackelte mit dem Ropfe, daß man so vergestlich seyn kann! Ja freilich, in der nahen Hainbuchenlaube schläft die schöne Prinzessin Doralice, die der böse König Kanker eingesponnen hat. D möchtet Ihr sie erretten, gelahrter Herr! — Den Schüler trieb das Herz, er fragte die Elster, wo die Laube sei? Der Bogel slog voran von 3weig ju 3weig, ben Beg ju zeigen; fo tamen fie an eine fille Wiefe, rings eingeschloffen, burch welche ein Bach= lein, aus einer Kelfensvalte springend, floß, wo gar artige Läublein von Sainbuchen ftanben. Die Baumchen batten ibre Zweige gur Erbe gefchlagen, fo baß fie ben Boben wie ein Dach überwolbten, burch biefe Dacher aber flachen bie Kächerblätter bes Karrenfrauts und schufen ben Laubhaustein bie Luden und Giebel. Die Elfter fprang auf eine ber Laub= bauslein, schaute burch eine Lude und flufterte geheimnisvoll: Sier ichlaft bie Pringeffin. - Mit flopfendem Bergen ber Schüler hingu, fniete vor ber Deffnung der Laube nieder und blicfte binein - ach! ba wurde ibm ein Anblic, ber ibm Sinn und Seele in noch gewaltigeren Aufruhr jagte, als ba er das Zanberwort aussprach. Auf dem Moofe, welches wie ein Pfubl die icone Laft umquoll, rubte die reizendfte Jungfrau und schlummerte. Ihr Saupt lag etwas erhöht, ben einen Arm batte fie unter ben Raden geschoben, die weißen Ringer leuchteten aus dem Goldbraun ber Loden, welche in langen weichen Aluthen fich gartlich um Sals und Bufen ichmiegten. Mit unfäglicher Wonne und Behmuth ichaute ber Schuler in das herrliche Untlit, auf den Purvur der Livven, auf die Bluthe der Glieder, von denen ein verklaren= ber Wiederschein auf das dunkele Mooslager siel. Das die Schläferin, wie von einem geheimen Drude belaftet, in fuger Angft zu athmen ichien, machte fie in feinen Augen nur noch verlockender, er fühlte, daß fein Berg auf immerdar gefangen genommen fei, und nur an biefem Munde fein Lechzen fillen konne. Ift es nicht Schabe, fagte die Elfter, die burch bie Ende in die Laube gebüpft mar, und fich ber Schläferin auf den Arm fette, daß eine fo schone Prinzeffin fich bat mufeinsvinnen laffen? - Bie? Einsvinnen? fraate ber Schüler; fie ruht ja, in ihren weißen Schleier gehüllt. D Thorheit! rief die Elfter, ich fage, es find Spinnweben und ber Könia Ranter bat fie eingesvonnen. - Wer ift ber Ronia Ranter ?

Im menschlichen Inftande mar er ein reicher Barnspinnerherr, versetzte die Elfter, indem fie wohlgefällig mit bem

Schwanze wippte. Er hatte feine Garufpinnerei nicht weit von hier, außer dem Balbe, am Flugden, und an die bun-dert Arbeiter frannen unter ihm. Das Garn wuschen fie im Flugchen. Darin wohnt aber ber Rix, und ber war ihnen fcon lange bitterbofe, weil fie mit ber etelhaften Bafche feine flaren Fluthen trubten, und weil alle feine Kinder, die Schmer-Ien und Korellen, von ber Beige abftanden. Er wirrte bas Garn untereinander, Die Wellen mußten es über ben Rand bes Ufere schleubern, er trieb es abwarts in Die Strubel, um ben Spinnerherrn zu warnen, aber Alles war vergeblich. Endlich, am Johannistage, an welchem die fluggeis fter Macht haben, ju fchreden und gu fchaben, fpritte er ber gangen Garnwafcherzunft und ihrem Saupte, ba fie eben wieber ihre Bafcherei recht frech und gewiffenlos trieben, Feien= waffer in bas Antlit, und, wie wilde und blutdurftige Menfchen Babr-Bolfe und Bahr-Rater werden fonnen, fo find Die Garner und ihr Saupt Bahr-Ranter geworben. Gie liefen Alle vom Klufchen zum Balbe und hangen mit ihren Geweben überall an Baumen und Strauchen umber. Die Spinner find gewöhnliche fleine Ranter geworden, fangen Fliegen und Muden; ihr herr aber bat fast feine frubere Große behalten und beißt ber Ranter-Ronig. Er fiellt ben fconen Madchen nach, umfpinnt fie, betäubt fie mit feinem giftigen Dunfte und faugt ihnen bann bas Blut vom Berzen. Zulett hat er diese Prinzeffin überwältigt, welche von ihrem Gefolge im Balbe abgekommen war. Sieh bort bort - bort regt er fich zwischen ben Bufchen.

Birklich war es bem Schüler, als sehe er durch die Zweige gegenüber einen riefigen Spinnenleib schimmern, zwei haarige Füße, did wie Menschenarme, arbeiteten sich durch das Laub: eine entsetzliche Angst um die schöne Schläferin ergriff ihn, er wollte dem Ungeheuer entgegenstürzen. Umsonst! rief die Elster und schlag mit den Flügeln; alle verzauberte Menschen haben furchtbare Kräfte, das Ungethum wurde dich in der Umknotung ersticken, aber ftreue deiner Schönen Farrensamen auf die Bruft, der macht sie unsichtbar vor dem Kanker-König, und so lange nur ein Stäubchen davon liegt,

bauert der Segen aus. Eiligst streifte der Schüler den braunen Staub von der unteren Fläche eines Farrenblattes ab
und ihat, wie ihm der Bogel gesagt hatte. Indem er sich
hiebei über die Schläferin beugte, rührte ihr Othem seine Bange. Berzückt rief er: Giebt es kein Mittel, dieses geliebte Bild zu befreien? Oh! schrie der Bogel und schoß wie
toll in Zickzackslügeln um den Schüler, wenn Ihr mich um
so ein Mittel befragt, das giebt es wohl. Unser weiser Alter in der Klust hat den Eibenbaum in Berwahr, wenn Ihr
davon einen Zweig bekommt und mit demselben die Stirne
ver Schönen dreimal berührt, so weicht alle Fesselung von ihr,

Denn vor den Giben Die Bauber nicht bleiben;

sie wird in Eure Arme sinken und Euch, als ihrem Retter, angehören. In diesem Augenblicke war es, als ob die Schlafende die Rede des Bogels vernähme. Ihr schönes Gesicht wurde von einer zarten Röthe überzogen, ihre Jüge nahmen den Ausbruck einer unendlichen Sehnsucht an. Führe mich zum weisen Alten! rief der Schüler halb von Sinnen.

Der Bogel sprang in die Busche, der Schüler eilte ihm nach. Die Elster flatterte einen engen Felsenweg empor, der bald nur noch über Morast und wildumhergeworfene Steinblöde gefährlich hinanleitete. Bon Blod zu Blod mußte der Schüler klimmen, wollte er nicht im Sumpse versinken. Seine Anie zitterten, seine Brust keuchte, seine Schläse bedeckte kalter Schweiß. Er rupfte in der Eile Blumen und Blätter ab und streute sie auf die Steine, damit er den Beg wiedersinden möchte. Endlich stand er auf bedeutender Höße vor einem geräumigen Felsenportal, aus dessen dunkelem Schlunde ihm eine Eisluft entgegenstrich. Die Natur schien hier noch in der uralten Gährung zu sepn, so fürchterlich und zerrissen starte das Gestein über, neben, vor der Höhle.

hier wohnt unfer Beifer! rief die Elfter, indem fich ihre Febern vom Kopf bis jum Schweife fträubten und trauf'ten, so daß sie ein unheimliches und widerwärtiges Ansehen betam. Ich will dich bei ihm anmelben und fragen, wie er über deinen Bunsch gesonnen ift? mit diefen Borten schlüpfte

fie in die Rluft. Gie tam aber gleich wieder berausgesprun= gen und rief : Der Alte ift murrifch und eigenfinnig, er will nicht anders bir ben Cibengweig geben, als wenn bu ibm alle Rigen ber Soble verftopfeft, beun er fagt, bie Bugluft fei ibm empfindlich. Aber ebe bu bamit fertig wirft, kann manches Sabr vergeben - Der Schuler raffte bes Moofes und Rrantes zusammen, so viel er faffen fonnte, und ging nicht obne Schauber in die Soble. Drinnen faben ibn von ben Banden Tropffleinfragen an, er mußte nicht, wohin er fein Auge por ben abscheulichen Geftalten retten follte. Er wollte tiefer in ben Kelsgang bringen, ba fcnarchte es ibm aus ber binterften Ede entgegen : Burnd ! Store mich nicht in meinen Korschungen, treibe ba vorne bein Wefen! Er wollte entbeden, wer ba fpreche, fab aber nichts als ein Paar alübrother Augen, die aus dem Dunkel leuchteten. Run gab er fich an feine Arbeit, ftopfte überall Moos und Rraut ein, wo er eine Spalte fab, burch welche ein Schimmer bes Tageslichtes brang, aber bas mar ein schwieriges und, wie es fcbien, unendliches Bert. Denn, glaubte er mit einer Spalte fertig zu fenn und fich zu einer Anderen wenden zu konnen, fo fiel bas Eingeftopfte wieder beraus und er mußte von vorn beginnen. Dazu ichnarrte bas Schnarchenbe im Sintergrunde ber Soble Tone und Laute ohne Ginn ab und ließ nur bisweilen verftandliche Worte ausgeben, die fo flangen, als ob es fich feiner tiefen Korfdungen berühme.

Die Zeit schien dem Schüler im reißenden Fluge unter seiner verzweislungsvollen Arbeit vorüber zu eilen. Tage, Bochen, Monate, Jahre kamen, so dünkte ihm, und schwanden, und dennoch spürte er weder Hunger noch Durst. Er glaubte sich dem Wahnwiße nahe und wiederholte sich still, mit einer Art von rasender Leidenschaft, die Jahreszahl und daß er am Tage Peter und Paul zum Balde gegangen sei, um nicht gar aus aller Zeit zu treten. Wie aus weiter Ferne sich ihn das Bild seiner geliebten Schlummernden an, er weinte vor Sehnsucht und Trauer und doch fühlte er keine Thräne über die Wangen rinnen. Auf einmal war es ihm, als sehe er eine bekannte Gestalt sich der Schläserin nähern,

entzückt sie betrachten und sich bann wie zum Ausse über sie beugen. In diesem Augenblicke übermannten ihn Schmerz und Eifersucht, Alles um sich her vergessend, stürzte er gegen den dunkeln hintergrund der höhle. Den Eibenzweig! rief er heftig. Da wächst er! antwortete das Glübende, Schnarschende, und zugleich fühlte er die Zweige eines Baumes in der hand, der aus einer finsteren Spalte der Grotte emporstand. Er brach an einem Zweige, da that es ein Winseln um ihn her, das Glühende schnarchte stärker als jemals, die höhle schwantte, schüterte, stürzte zusammen, Racht wurde es vor den Augen des Schülers, und unwillführlich rief es aus ihm hervor:

Bor den Giben Rein Zanber thut bleiben.

Als feine Augen wieder belle wurden, fab er fich um. Gin burrrer, fonderbar migfarbiger Steden lag in feiner Sand. Er ftand zwischen Geftein, welches fich zu einer Rluft wolbte, bie aber nicht eben mächtig war. In ber Tiefe flangen schrillende, pfeifende Tone, wie fie die großen Gulen von fich ju geben pflegen. Die Gegend umber war wie verwandelt. Es war eine mäßige Unbobe, tabl und armlich, mit unbebeutenden Steinen überfaet, zwischen benen auf ber einen Seite nach der Tiefe zu durch feuchtes Erdreich der Beg binableitete, ben er heraufgefommen war. Bon ben aroßen Felsbloden war feiner mehr zu erschauen. 3bn fror, ob= gleich die Sonne boch am himmel ichien. Es beduntte ibn, als habe fie benfelben Stand, wie bamale, ale er ausgegangen war, den Zweig zu bolen, ber nun jum burren Steden in feiner Sand geworben mar. Er ging ben Pfab über bie Steine hinab, das Bandern fiel ibm beschwerlich, er mußte fich auf ben Steden frugen, bas Saupt bing auf bie Bruft binab, er borte feinen Othem, ber mubiam aus ibr bervor= brang. In einer ichlüpfrichten Stelle bes Pfabes glitt er aus und mußte fich am Gebuich halten. Dabei tam ihm feine Sand bicht vor bas Auge, bie fab grau und runglicht aus. Berr Gott! rief er von einem Schauber gepadt, bin ich benn fo lange - - ? Er magte feinen eigenen Gebanten

nicht auszusprechen. Rein, fagte er, fich gewaltsam berubi= gend, es thut die fuhle Baldluft, daß mich fo friert, matt bin ich von ber Anftrengung geworben, und das gebrochene fablarune Licht, welches burch bie Buiche fallt, giebt ben Sanden die feltfame Farbe. Er fchritt weiter und fab auf ben Steinen die wilden Blumen und Blatter liegen, welche er bei bem Sinaufklimmen babin geftreut hatte, ben Beg ju merten. Sie waren frifc, als feien fie eben bingelegt worden. Damit war ibm ein neues Rathfel gefett. Gin Röbler hochte feitwärts vom Wege im Gehölz und schnitt Aefte ab, ben fragte er nach bem Tage. Gi Bater, verfette ber Röbler, feib Ihr ein fo bofer Chrift, daß Ihr Aposteltag nicht kennt? Wir haben Veter und Vaul, wo ber Sirich aus bem Balb ins Korn tritt. 3ch will meinem Jungen ba aus bem Maferaft ein Spielwert ichneiben, fonft arbeit' ich nicht an bem Tag, aber bas ift gur Luft und Ergoblichfeit, und bie ift erlaubt, faat ber Caplan.

Ich bitte dich, Gesell, rief der Schüler, den das Grauen immer ftärker durchriefelte, sag' mir an, welche Jahrzahl schreibt Ihr in der Christenheit? Der Köhler, von dem auch die Feiertagswäsche den Ruß nicht hatte bringen mögen, hob sich mit seinen mächtigen Gliedern schwarz zwischen den grüsnen Buschen empor, und sprach nach einigem Besinnen die Jahredzahl aus. — D du mein Heiland! schrie der Schüler und stürzte, von seinem Steden nicht gehalten, auf den Steinen zusammen. Dann schleuberte er den Steden hinweg und kroch zitternd den Steinpfad hinab.

Berwundert trat der schwarze Köhler, den Maserast in der Hand, aus den Sträuchen auf die Steine, sah den Steden liegen, bekreuzie sich und sprach: Der ist von der Sibe die da droben wächst im Eusenstein, wo der Schuhu horstet. Sie sagen, sie schaffe den Zauber, und löse geschaffene Zauber. Gott behüte uns! der Alte hatte bose Dinge auslaufen lassen. — Dann ging er in die Büsche zurück, seiner Hütte zu, um das Spielwerk für seinen Knaben zu schnigen.

Unten auf der luftigen Baldwiese neben der Sainbudenlaube, am flaren Bafferlein, welches bort feine Ranber einem breiten Beden auseinander gespuhlt batte, fagen ber junge Ritter Ronrad und bie Schone, welche er ohne magische Runfte aus bem Schlummer gewecht batte. Lieblich drangten fich rothe, blaue und gelbe Relche aus Grafern um fie ber, und bas Paar blubte in Jugend und Schönheit, ber Ritter in feinem bunten Schmud, Die Jungfrau in ihren filberglangenden Schleiern, als die berrlichfte Blume aus diesem Schmelz empor. Er hatte feinen Urm fanft um ihren Leib gelegt und fagte, ihr treu in bas Auge febend: Bei ber Ufche meiner lieben Mutter, und bei bem beiligen Zeichen auf bem Griffe biefes Schwerts, ich bin ber ich mich dir genannt habe, Berr meiner Schlöffer und mei= ner Tage, und beschwöre bich nun, bu bolbfeliges Bunber biefes Forftes, bag beine Lippen bas Wort fprechen, welches mich auf ewig bir in ben Befit geben wird, ben ber Priefter vor bem Altare weiben und fegnen foll. -

Bas für ein Bort begehrft bu noch? fagte bie Schone leife, indem fie guchtig bie Wimpern fentte. Sat nicht mein Auge, meine Bange, mein flopfender Bufen Alles gefprochen ? Minne ift eine gewaltige Konigin; fie fabrt baber un= versebens und ergreift, ben sie mag, ohne Widerstand gu bulben. Bringe mich, bevor ber Tag fintt, nach bem Rlofter am Obenwald zur frommen Aebtiffin, fie wird mich unter Schirm nehmen, bort will ich zwischen fillen Mauern barren, ob du tommen und mich beimführen willft. Gie wollte auffteben, der junge Ritter hielt fie aber fanft gurud und fagte: Lag und an diesem Plate, wo meine Geligkeit wie ein gol= benes Mahrchen emporsproßte, noch einige Augenblide verweilen. Fürchte ich boch noch immer, daß du mir, gleich einer reizenden Baldnymphe, verschwindeft! Silf mir, daß ich an bich glaube und an beine bolbe Sterblichkeit. Wie bift bu bergekommen? Bas war mit bir?

Ich war, versetzte die Schöne, beute Morgen zu Balde gefloben vor meinem Bormunde, dem Grafen Archimbald; bessen Absichten, plöglich, ich weiß nicht ob auf mich, oder auf meine Güter, bös und erschreckend hervorgetreten waren. Was hilft der Jugend und dem Weibe reiches Erbe? Es ift immerdar schuplos und verlassen. Ich wollte mich zur Aebetissen, ich wollte den Kaiser in Maynz antreten, kaum wußte ich selbst, was ich wollte. So kam ich in diese grüenen Baumhallen. Mein Herz war nicht auf den Helser geerichtet, meine Gedanken haderten mit dem himmel.

Auf einmal, wie ich biefe Biefe ichon vor mir liegen fab, war mir, ale mirbe ba bruben in ben Bufchen etwas gesprochen, worauf ich mich und Alles um mich ber verwanbelt fühlte. 3ch tann bir bas Wort, ober ben Laut nicht befdreiben, mein Geliebter! Der Gefang ber Rachtigall flingt beifer gegen feine Cupigfeit und bas Rollen bes Donners ift mit ibm verglichen, nur ein ichwaches Flüftern. Es war gewiß bas Geheimfte und Zwingenofte, was es zwifchen himmel und Erbe geben fann. Auch auf mich übte es eine unwiderftehliche Gewalt, ba es in meinen faffungelofen Geift, in bas Getummel meiner Sinne fiel und fein Gebante bes Seils ihm in mir entgegentrat. Meine Angen fchloffen fic und boch fab ich ben Weg por meinen Rugen, ben die Ruge, wie von unfichtbaren, weichen Sanden gelenkt, mandeln muß= ten. 3ch schlief und schlief boch nicht, es war ein unbefcreiblicher Buftand, in bem ich endlich unter jener Laube auf weichem Moofe nieberfant. Es fprach und fang Alles um mich ber, in mir fühlte ich ben Wogenschlag ber jubelnd= ften Wonne, jeder Tropfen Blutes leuchtete und tangte burch bie Abern und boch fag mir im tiefften Bergen bag allerau= Berfte Granen por biefer Berfaffung und bie beißefte Bitte um Erwedung aus meinem Schlafe. Aber ich fpurte, baß von dem Granen nichts in mein Untlit trat, wunderbarer Beise konnte ich mich felbst schauen und fab, daß meine Wangen von ber Wonne lachelten, ale wurden mir bimmlische Freudenlieder zugefungen. Immer weiter griff die Bonne in mein Berg, immer weiter brangte fie bas Grauen jurud, eine furchtbare Angft befiel mich, bag biefes Punctchen gang aus mir getilgt und ich eitel Wonne werden wurde.

In dieser Noth, und dem Verschwinden alles Bewustsepus nahe, gelobte ich mich dem, der mich erwecken und befreien werde, zu eigen. Ich sah nun durch meine geschlofsenen Augen!seder eine dunkele Gestalt sich über mich beugen.
Das Antist war edel und groß, und doch fühlte ich einen
tiesen Biderwillen gegen Diesen und es flog wie ein Schatten durch meine Empsindung, daß er es gewesen seyn möchte,
der das verdammliche Wort gesprochen habe. Aber immer
ries ich stumm in mir und doch laut für mich: Wenn er
dich weckt und befreit, so mußt du ihm für diese überschwängliche Wohlthat angehören, denn du hast es gelobt. — Er
hat mich nicht geweckt!

Sch, ich babe bich gewedt, mein theures Lieb, und nicht mit Bauberfpruch und Gegen, nein, mit beißem Ruß auf beine rothen Lippen! rief ber junge Ritter entzuckt und hielt bie icone Emma fest umschlungen. - Das find wohl rechte Bunder im Speffart gewefen, die uns zusammengeführt ba= ben. 3d hatte mich braugen am Beerweg von meinem ge= liebten Freunde Petrus getrennt nach feltfamen verfänglichen Gefprächen. Als ich einige bundert Schritte geritten war, überfiel mich noch einmal eine große Sorge um ihn, ich faß ab und wollte wiederholt ibm aus Berg legen, feine bunkelen Wege zu laffen und mit mir gen Manng zu ziehen. Mis ich mich wandte, fab ich ihn in ben. Bald folupfen. 3ch rief feinen Ramen, er aber borte mich nicht. Die Sporen ver= binderten mich am raschen Geben; ich fonnte ihm nur von . Beitem folgen, boch ließ ich nicht ab, hinter ihm ber gu rufen, was aber vergeblich blieb. Endlich verschwand mir fein schwarzer Mantel zwischen ben Baumen. Auch ich fab bie fcone grune Biefe fdimmern und wollte mir ben lichten Blumenfchein besehen. Go fam ich ber, nachdem ich noch die Rreuz und Quer nach meinem Freunde, gesucht hatte. Much mich umgab es bier im Balbe aus ben Luften wie ein Bühlen und Schwingen, bas Gewürm mar in einer Bemegung, Die Bogel verführten ein fo eigenes Flattern und Birpen. - Beil' ich aber an die belle gute Strafe bachte, auf die ich den Petrus gern bringen wollte, fo bat mir vermuthlich das Wesen nichts anhaben können. Als ich dich sichlummernd fand, drang mir mit der Gewalt der süßesten Liebe ein ungeheures Mitleid um dich in das Serz, ich frohslockte und weinte doch Thränen, die heißesten, die je aus meinen munteren Augen gekommen. Ich glaube, daß mir vergönnt war, in den Winkel zu schauen, wo dir das Grauen wohnte. Schluchzend und lachend rief ich:

Die schönste Rose, die da blübt, Das ist der rosenfarbne Mund Bon wonniglichen Weiben; Um Rus des Mai'n die Ros' erglübt, Es soll der schönste Rosenmund Nicht ungefüsset bleiben!

und da boten meine Lippen in Gottes Ramen ben Deinen ihren Gruß. . .

Und die Fesseln sielen ab von mir, ich erwachte, und mein erster Blick traf in dein treues weinendes Auge, rief die schöne Emma. Ich dankte Gott, auf dessen Ramen ich mich wieder besann, daß ich erlöset sei, und dann dankte ich ihm, daß du es gewesen, der mich befreiet habe und nicht jener Dunkle.

Der junge Ritter war nachdenklich geworden. Ich fürchte, fagte er, alle diese geheimnisvollen Waldwunder stehen mit Petrus in Zusammenhang. Ich fürchte, daß ich an dem Tage, wo ich meine Liebe gewann, meinen Freund verloren habe. Wo mag er nur geblieben sepn?

Das Paar fuhr erschreckt auseinander, denn sie sahen in dem Wasser zu ihren Füßen zwischen ihren blühenden Säuptern ein eisgraues, greises abgespiegelt. Hier ist er, sagte ein zitternder, gebeugter, schneeweißer Alter, der hinter ihnen stand. Er trug den neuen, schwarzen Mantel des Schülers.

Ja, sagte der Alte mit schwacher, erloschener Stimme; ich bin dein Freund Petrus von Stetten. Ich stand schon lange hinter Euch und hörte Eure Reven, und die Geschicke sind klar geworden. Es ist noch der Peters und Paulstag, an dem wir uns trasen und trennten draußen auf dem Seerswege, der kaum tausend Schritte weit von hier läuft und 7\*

seit wir von einander gegangen sind, mag eine Stunde verftrichen seyn, den der Schatten, den der Strauch da auf den Rasen wirst, ist nur um ein Geringes gewachsen. Wir waren vier und zwanzig Jahre alt vor dieser Stunde, du bist darin um sechszig Minuten, ich aber bin derweile um sechszig Jahre älter geworden. Ich habe vierundachtzig. — So sehen wir uns wieder; ich habe es freilich nicht gedacht.

Konrad und Emma waren aufgestanden. Sie schmiegte sich scheu an den Geliebten und sagte leise: Es ist ein armer Irsinniger. — Rein, du schöne Emma, sagte der Alte, ich bin nicht irre. Dich habe ich geliebt, mein Zauber siel auf dich, und ich hätte dich haben können, ware es mir vergönnt gewesen, in Gottes Namen dir den rothen Mund zu kussen, was der einzige Segen ist, womit schöne Minne erweckt wird. Statt dessen mußte ich nach dem Eibenzweige gehen und dem Schuhu seine Klause vor Wind und Wetter verwahren helsen. Nun, wie es gesommen ist, so mußte es kommen. Er hat die Braut, und ich habe den Tod davon getragen.

Ronrad hatte immerfort flarr in das Gesicht des Alten gesehen, um durch die Runzeln und Falten hindurch ein früsteres Lineament des Jugendfreundes zu entdecken. Endlich stammelte er: Ich beschwöre dich, Mensch, uns zu verkünden, wie diese Verwandlung hat zugehen können, damit uns nicht ein Schwindel fast und zu schrecklichen Dingen treibt!

Wer Gott versucht und die Natur, über den ftürzen Gefichte, an denen er rasch verwittert, antwortete der Alte. Dabei bleibt der Mensch, wenn er auch die Pflanzen wachsen sieht und die Reden der Bögel verstehen lernt, so einfältig wie zuvor, läßt sich von einer albernen Ester Fabeln von der Prinzessin und vom Kankerkönige aufbinden, und sieht Frauenschleier für Spinnweben an. Die Natur ist Hille, kein Zauberwort streist sie von ihr ab, dich macht es nur zur grauen Fabel.

Er schlich langsam in die Waldgrunde. Konrad wagte nicht, ihm zu folgen. Er leitete seine Emma aus dem Schatzten der Bäume nach der breiteren Straße, wo das Licht in allen Farben um die Kronen der Stämme spielte.

Noch einige Zeit lang börten die Wanderer im Spessart hinter Felsen und dichten Baumgruppen zuweilen mit einer hohlen und geisterhaften Stimme Reime sprechen, die dem Sinen wie Unsinn, dem Andern wie tiese Weisheit klangen. Gingen sie dem Schalle nach, so sanden sie den Alten, der noch so wenige Jahre zählte, wie er, erloschenen Auges, die Hände auf die Kniee gestigt, starr in die Weite blickte und die Sprsiche vor sich hinsagte, deren Keiner ausbehalten geblieben ist. Nicht lange aber, so wurden sie nicht mehr gebört, und auch den Leichnam des Alten sand man nicht.

Konrad freite feine Emma; fie gebar ihm schöne Kinber und er lebte bis zu fpaten Jahren mit ihr in großer Kreude und Luft. 

## Sechstes Buch.

Walpurgisnacht bei Tage.

# in any or in a first of the second of the se

And the second of the second o

λ=1.

## Erstes Capitel.

Bache Träume.

Als ber Jager am Morgen nach feinem iconften Tage im Beu erwachte, fcmerzte ihn heftig fein Ropf. Denn man fei fo verliebt, als man will, ber Duft von frifdem Sen nimmt ben Ropf ein, und er hatte ben Tod von ber unvorfichtig gemablten Lagerftatt haben fonnen. Unfange gmar batten die lieblichften Traume von Liebeth fein Sirn umgautelt. 36m traumte, ein Bauer trete mit einem verschloffenen Rorbe ju ihm und fage, barin fei ein Gefchent, ber Berr wiffe mobl, von wem? Run öffnete er ben Rorb, und ein weißes Taub= den war barin mit purpurrothen Sugden und purpurrothem Schnabel. Er erftaunte über die Beife und Schonheit bes Thierchens und hatte feine große Freude baran. Wie wurde ibm aber, ale bas Thierchen fein rothes Schnablein öffnete und zu ihm fprach: Lisbeth ichict mich zu bir und lagt bir fagen - bie Taube redete aber nicht aus; fie murbe angftlich, flatterte icheu fort, und er befummerte fich im Traume barüber, baß er nicht zu erfahren befam, was fein Mabchen ibm burch ben garten Boten batte fagen laffen wollen.

Nach diesem hatte er verworrene Gesichter und gegen Morgen eins, was ihm kaum noch wie ein Traum vorkam, es schien ihm Wirklichkeit zu seyn, die in seine vom Heudust umswölkten Sinne siel. Es war ihm, als ob — oder vielmehr, es war in der That so. In einer anderen Ecke des Schoppens begann es, sich zu rühren, und der Jäger sah, wie eine dunkele Gestalt sich reckte, er hörte, wie sie gähnte und darauf sprach: Mein Treu, ich glaub', 's ist halber sieb'n. Die Stimme war eine ihm ganz bekannte. Die Gestalt erhob sich, tastete umher und kam an den Ort, wo der Jäger lag, befangen von dem Dunste des Schoppens und unfähig ein Glied zu bewegen, ängstlich starr unter der Last des Alps, der ihn

brudte. — Ei, was a wufter G'fell! rief bie Gestalt. Saft nit heime finden tonnen? Bift in's heu getrochen? Nun schlaf aus, ich verfior' bich nit weiter.

Mit diesen Worten entfernte sich die Gestalt. Der Jäger wollte: Jochem! rufen, konnte aber keinen Laut aus der zussammengeschnürten Kehle bringen. So lag er noch eine Zeit lang. Endlich setzte sich das flodende Blut doch wieder gewaltsam in Bewegung, er konnte seine Arme und Füße regen. Hastig sprang er von dem gefährlichen Lager auf und eilte in das Freie, um Gottes reine Lust einzuathmen.

Draußen pfiff ihm ein rauher Nordwind entgegen. Ein brenzlichter Geruch schwebte in der Luft, und ein Bauer, der vorbeiging, sagte; Es giebt heut Haarrauch. Er fragte den Mann nach dem nächsten Birthshause, welches ihm in einisger Entfernung auf einer Höhe gezeigt wurde. Sein Beg lief über ein hohes, braunes Haideland, in geringer Entfernung in der Tiefe sah er aber grüne Biesen, durch welche sich der Fluß, der sie speiste, in zwanzig Windungen schlängelte. Schaaren von Landleuten waren mit dem zweiten Hiebe auf den Wiesen beschäftigt. Auf nrunchen Wiesen wurde die Grummet auch schon gewendet.

Im Wirthshause heilte sich der Jäger von seinen Kopfschmerzen durch das kalte Wasser, in welches er sein brennendes Antlitz eintauchte. Aber er blieb nichts destoweniger unwohl. In der Brust fühlte er ein eigenes Drücken und Wählen, was ihn zwar nicht ängstlich machte, aber ihn doch an den Blutsturz ersinnerte, den er als Achtzehnjähriger gehabt hatte und dem ähnsliche Empsindungen vorhergegangen waren. Sein Arzt auf der Universität hatte ihn damals nach der Herkung gewarnt und ihm gesagt, er müsse sich vor unordentlichem Leben und Gesmüthsbewegungen in Acht nehmen, denn so vollsaftigen Constitutionen, wie der seinigen, droheten beständig Rücksälle des Uebels, wenn es einmal sich Bahn gebrochen habe. Nun war seine Lebensweise in den letzten Wochen freisich nicht die ordentlichste, seine Stimmung aber nur eine Gemüthsbewegung gewesen.

Er nahm Speife und Trant, um baburch bie erregten Lebensgeifter zu beruhigen. Birklich fühlte er fich auch banach

beffer. Er fragte nach dem Schlosse, wo es liege? Da hörte er nun seltsame Dinge. — Sie muffen bald fertig sepn da droben, der alte Herr Baron und das gnädige Fräulein und der fremde Herr, sagte der Wirth. Denn man sieht sie kaum noch außer dem Hause. Das sieht auch ganz gefährlich aus, und der Landbaumeister, der gestern hier vorsprach, sagte, wenn nicht bald reparirt werde, so muffe die Obrigseit Einssehn haben und auf Abtragung des Dinges dringen, welches jeden Tag einstürzen könne.

Der Jäger verwunderte fich über diese Reben, die mit Lisbeihs Beschreibungen in so großem Biderspruch standen. Die Unwesenheit eines Fremden in dem sogenannten Schloffe kam ihm flörend vor; er fragte ben Birth: Bas für ein

Frember bas fei?

D, versette der Mann, diefen Menichen tann teine Menichensele beschreiben; ich glaube aber, daß er Gold macht.

Der Jager icuttelte ben Ropf über die narrifden Radrichten, die er bier empfing und machte fich rafc auf ben Beg, benn ibn brangte es, bas Gefcaft, was feiner Liebe beigesellt mar, ju Ende ju bringen. Un biefe bachte er mit aller Freude bes Bergens und bennoch - folich ein tragifder Sauch über bie reinen Bellen, welche in feinem Bufen mallten. Denn fo ift es mit ber Liebe. Um Tage nach ber fußeften Erklarung wirft bu, all bein Glud inniglich burchfühlend, verlegen fepn, außer Kaffung, in 3wiefpalt mit bir und ber Belt. Du wirft es nicht fagen, weder laut noch leife, aber einen Gedanten wirft du haben und gurnen, bag bu ibn nicht unterbruden tannft - ben Gebanten : Bare es noch ftern! - Das ift feine Reue, bas ift fein Bankelmuth, aber bu fühlft, vorbei fei bas alte Leben, ein neues beginne. Und mas biefes bir bringen werbe, wiffen nur bie Spinnerinnen, beren Gefang bu borft, beren Bert aber erft in beiner Tobesfunde offenbar wird.

In so unruhiger Bewegung machte ber Sager seinen Beg. Er glaubte einen Nachtraum seines Traumes zu erleben, als er auf einmal nicht weit von der Straße drei junge Leute unter einem Baum sigen sah, in welchen er, wenn nicht

alle Aehnlichfeiten trogen, die drei Unbefriedigten wiedererfannte, von welchen in bem Briefe an feinen Freund Ernft im Somarzwalde die Rebe gewesen ift. Gie trugen noch, wie bamale in Stuttgart, grune Sammetrode, grune Sammethofen und große grune Sammetichirmtappen, und ihre Gefichter waren im Gegenfat gu biefer hoffnungefarbigen Eracht auch noch fo bleich und leibend wie bamale. Der Jager ftand einen Augenblick fill und borte ben Ginen zu ben Andern fagen: Muth, Bruder, wir find am Biele, ober alle Beichen, bie wir eingesammelt baben und die auf unferes Meiftere Rabe beuten, trogen. - Der Sager wollte fich ihnen naben, benn er hatte bin und wieder mit diefen Unbefriedigten fich in Stuttgart unterhalten. Er wollte fie fragen, was fie fo unvermuthet in diese Begend führe? Aber ba fanden fie alle Drei auf und ichlugen einen andern Weg ein. Ihnen nachzugeben hatte er aber feine Luft. Bielmehr verfolgte er feine Strafe.

Er war jedoch nicht lange gegangen, so sah er einen neuen Bekannten, oder wenigstens einen Landsmann, wie das erste Grußwort ihm den Wanderer als solchen zu erkennen gab. Ein untersetzter Mann, der einen Packen auf dem Rücken trug, kam ihm derben Schrittes entgegen. Da er sich Schwählich angesprochen hörte, so blieb der Jäger bei dem Landsmanne stehen und fragte ihn nach Hertunst und Gewerbe. Ei, verssetzte der Packenträger, ich bin ja der Ehinger Spitenmann. Ja, die Ehinger wandern überall umher, mußt' einmal auch diese Gegend besuchen. Judem hab' ich noch ein apartes Gesschäft hier, wann ich meine Spiten bei einigen Bauern herum ausgeboten hab'. Ich such was oder wen in dem Schloß nah zu, darf nicht davon reden, denn die Sach' betrifft eine Ehinger Heinlichkeit, aber wie ich mein', ist die Spur nach dem Schloß richtig.

Der Chinger Spigenkrämer trennte sich darauf von dem Jäger. Letterer hatte abentheuerliche Gedanken über den Fremden im Schlosse, der ein Goldmacher seyn sollte und den sein Landsmann suchte, konnte jedoch deuselben nicht lange nachhangen, denn bald fesselte ein Anblick der unerwartetstem Art seine Auspereksamkeit. Der Weg kreuzte die große Deers

ftrage, welche ben Dften Deutschlands mit bem Beften verbinbet, und auf biefer fab er ein munbersames Kabrzeug fich langfam beranbewegen. Gezogen wurde es von zwei Dofen mit Bugeln, woran Schellen flingelten, ben Bagen felbft aber batte man von weitem fur einen fogenannten überbedten Burftmagen balten fonnen. Er war biefes aber nicht, fonbern ebenfalle ein öftliches ober weniaftene oftartiges Gefähr. Auf Stuten rubte ein Dach von rothem Tuch mit gelben Troddeln über einem weitläuftigen Raften, ben fcmale Borbe umfdloffen. In biefem Raffen lagen orientalische Volfter, und auf ben Volftern fag mit gefreugten Beinen ein Turte und bielt ben Berufteinfnopf feiner Pfeife am Munde. Richt allein war biefer Turfe in bem Raften, fondern verschiedenes anderes Bethier theilte benfelben mit ibm; ein Vaar Affen in Rafichen und brei ober vier Papagaien. Neben ben Ochsen ging ein junger Neger in weißen Sofen und rotber Sade, lentte fie, wo es nothig war, trieb fie jedoch nicht fonderlich an, fo baß bas Rubrwert fich nur langfam forticob.

Der Jäger begriff nicht, wie der Drient plöglich hieher komme, sein Erstaunen wuchs aber, als der Türke, dessen blasses und geistreiches Gesicht etwas ungemein Gelangweiltes offenbarte, ihn in reinem Deutsch nach der Entsernung des Schlosses fragte, dem der junge Liebende ebenfalls zustrebte. Als er den Fremden bei der Antwort näher ansah, schoß ihm plößlich eine Erinnerung durch den Kopf. Ein sehr ähnlicher Kupferstich, den er kurz vor seiner Abreise aus Schwaben gessehen hatte, siel ihm ein, und es wurde ihm klar, daß er so glücklich sei, zwischen den Affen und Papagaien den berühmtesten Reisenden der Gegenwart zu erblicken, den Liebling aller modernen Damen und Derren.

Als der Jäger bescheiden seine Bermuthung aussprach, wurde ihm die Bestätigung aus dem Munde des deutschen Türken und Semilasso gab sich sogleich mit dem jungen Grafen in ein geistreiches Gespräch. Er erzählte ihm, daß er aus dem Morgenlande zurücksehre, um den Abend jett mit seinen gewonnenen Ersahrungen aufzuklären. — Die Journale haben verbreitet, sagte er, daß ich noch eine Zeit lang in Smyrna

verweilen werde, ich pronirte auch dieses Gerücht und reifte in der Stille ab, theils um den Occident zu überraschen, theils um einen Streit unter den Gelehrten anzusachen, über die Frage, wo ich nun eigentlich sei, ob in Oft oder in West? Die Einen werden sich auf Augenzeugen berusen, die mich in Smyrna gesehen, die Anderen werden meine Karte abdrucken lassen, die ich ihnen sandte. Es kann, sagte Semilasso mit seierlicher Leichtigkeit und anmuthigem Gähnen, eine interessante Debatte werden, welche das Publicum ein Paar Monate lang beschäftigt, denn das will immer angeregt und gekipelt seyn.

Der Jäger befragte ihn über seine Reiseroute, worauf Semilasso versetzte: Ich bestieg in Smyrna ein österreichisches Schiff, suhr quer durch das Mittelländische Meer an den Säulen des Hercules vorbei, um Portugal herum durch die Biscapische See, lentte in den Canal ein und debarquirte in Havre. Die gerade Linie ist so langweilig; es lebe die frumme! Mein Dromedar und der Hengst von Dongola solgen mir um einen Tagemarsch. Mein Kammerdiener Enserling geht, armenisch gekleidet, als Fourier voraus, und so haben die Leute an jedem Orte, den die Reise berührt, drei Tage lang von mir zu reden, einen, wo der Fourier ankommt, einen, wo ich ankomme, und einen wo der Dromedar und der Hengst ankommen.

Der Jäger sah verwundert das Ochsengefähr an. Semilasso errieth seine Gedanken, lachte und sagte: Meine Ochsen sind Ihnen auffallend. Ich kaufte sie in der Normandie; im Orient fährt man sast nur mit diesen Thieren, sie pasten in meine jetige Liebhaberei und in mein System. Denn seit alle Belt sich blitzschnell fortbewegt, ist es bei mir Princip geworden, nur Schritt zu sahren, habe daher, um mich nicht von der plebesischen Sile versühren zu lassen, diese Ochsen vorgespannt und mache so täglich höchstens vier Meilen. Bon Havre din ich drei Bochen unterwegs. Theodor Mundt wird — if possible — an dieses Schrittsahren tiessinnige Untersuchungen über Beltsragen und wichtige Probleme der Civilisation knüpsen. In diesem Theodor erlebe ich überhaupt mein eigentliches Resserions-und speculatives Leben. Ich kann sagen,

daß ich Manches aus Laune und in unbewußten Unftogen ge= than habe. Aber Theodor rudt Alles welthiftorifc und bedeutend gurecht - im Rleinen auf feinem Studierftubden. Theodor und ich ftellen eine umgefehrte telegraphische Unftalt bar. 3ch mache ba broben im Freien munberbar arbeitende Bewegungen, welche die Sand Theodors, des Telegraphisten, regieren, fo daß fie unten im Thurmgemache ein niedlich Figurchen meiner Bintel und Charaftere nachzeichnet. Er bat mich fogar zu einem Stolmufter gemacht. Darüber habe ich boch lachen muffen. Denn an meinen Styl glaube ich nicht. 3ch will eber glau= ben, daß Theodor eine Comodie machen tonne, als daß ich glaube, ich fcreibe einen Styl. Wie fame ich zu Styl? Bebore ich benn gur Roture? Meine Bappenvögel fliegen über allen Stol hinaus. - Aber, passons la dessus, Theodor fagt, ich habe Styl, es mag alfo brum feyn. - Benn er mich nur nicht copirte! 3ch habe ihm ausbrudlich gefagt, als ich ibn bei ber erften Befanntichaft jum Sandtuß guließ, baß er fich nicht unterfteben folle, nun auch offiziell reifen zu wollen. Dennoch bat er fein Bort gebrochen und ift auch ein Spazier= ganger und Beltfahrer geworben. Richts laffen bie Leute Einem über. Bas will fo ein Ding erspaziergangern und er= weltfahrern? C'est un singe, qui a fait ses études.

Der Salbtürke Semilasso hatte sich in einen solchen Aerger über seinen getreuesten Anhänger hineingeredet, daß ihm die Pfeise ausgegangen war. Er faßte sich jedoch bald wieder und sprach von dem Zwecke seiner heutigen Reise. Abermalsvernahm der Jäger mit Erstaunen von Einem, der mit ihm dasselbe Ziel hatte. Auch Semilasso wollte auf dem Schlosse seinen Besuch abstatten.

Als der junge Jäger fragte, wen Semisaffo dort kenne oder zu finden hoffe? glitt der berühmte Reisende darüber hin und sprang, wie es schien, von einer plöglichen Erinnerung überwältigt, zu Betrachtungen allgemeiner Art ab, die mit seinen vorigen Aeußerungen keinen erkennbaren Zusammenhang hatten. — Ich habe immer, rief er angenehm lebhaft, im Stillen lachen muffen, wenn man sich, wie es jest Mode ist, den Kopf darüber zerbricht, durch welche styptische Mittel der

allgemeinen Erschlassung des Menschengeschlechtes entgegenzutreten sei. Das Abnüchtern und Versanden der Zettlebenden ist ein ziemlich constatirtes Factum. Das will man nun mit Religion, Patriotismus, Philosophie, Naturbetrachtungen, mit, was weiß ich noch? hemmen. Es hilft nichts, da liegt der Trost nicht, er stedt ganz wo anders, ist mit Sänden zu greifen, und Niemand hat ihn gesaßt, es geht damit, wie mit dem Ei des Columbus.

Wie entstehen die Menschen? Wie entstehen sie benn, mein Bester? Der Schwächling heirathet die träftige Jungfrau, der frästige Mann die Bleichsücktige, häusig kommen auch hettif und hettif zusammen. Was für Kinder muß das geben? Auf das Physsische wird gar nicht mehr gesehen, es ift, als ob wir nichts als Geist, Rücksicht, Verhältniß, Geld wären. Daher rührt denn das matte, aschgraue, todtlebendige Geschlecht.

Sehen wir uns dagegen unter den Thieren um! Geben wir in die Stammschäfereien, in die Gefüte, ja, besuchen wir nur einen tüchtigen Deconomen, der auf sein reines friesisches Bieh hält. Wie macht man es denn da? Man hält auf Bolblut. Und eine edle Raffe folgt der andern. Da sist es. There's the rub. Will man wieder ein munteres, geistreiches, poetisches, lebensfrisches Menschengeschecht haben, so muß man wor allen Dingen für Bollblut sorgen, man muß Rasse sisten. Reine Kreuzungen, reine Kreuzungen, junger Freund, darauf kommt es an! Daß aber diese nicht möglich sind, wenn wir gewisse veraltete Meinungen und Formalitäten festhalten, leuchtet ein.

Lange mit viesen Ideen beschäftigt, fand ich in Egypten das Genie, welches sie befruchtete. Ich sagte nichts, qui a compagnon, a maitre, aber unter uns: Haben mich hier meine Bermuthungen nicht getrogen, so werden Sie binnen Iahresfrist von einem Institute unter den Cassuben auf meiner. Herrschaft hören, gegründet nach dem Muster von Trakehnen. Sussit! Ich kann sagen, ich schwärme dafür, mein Dromedar ist mir nicht so lieb, wie dieser Gedanke, von dessen Ausführung ich mir ungeheure Resultate verspreche.

Semilaffo, der biefe Gedanken mit großem Feuer vortrug, ließ unerörtert, ob er auch bei feinen Standesgenoffen Boll-

blut, ju schaffen für möglich halte, Bollblut, nicht im aristocratischen, sondern im physischen Sinne. Aber mit graziösem Lächeln setzte er hinzu: Ich bedaure nur Eins, daß ich nicht mehr in den Jahren bin, um selbst practisch die Sache angreifen zu können, ich werde mich leider auf die Berwaltung beschränken mussen, auf die trockene Berwaltung.

## Zweites Capitel.

Gine Ueberrafdung eigener Urt.

Den jungen Sager widerten biefe Auseinandersetzungen an. Sobald es die Soffichteit erlaubte, machte er Semilaffo'n eine Berbeugung und eilte, bem langfamen turfifchen Sabrzeuge porangutommen, was auch feinen rafchen Sugen gelang. Der Deutschturte blieb im Schritte, fo bag ber Jager ihn balb weit gurudgelaffen hatte. Diefer fab nach einer Stunde das foge= nannte Schloß auf feinem fablen Suge! liegen. Schon bie Strafe mit ben ausgeriffenen Steinen und ben grundlos gewordenen Geleisen batte ibn fonderbar überrafcht, noch mehr aber fette ibn bas Unfeben bes Gebaubes in Erfannen. Er zweifelte einen Augenblich, ob er auch an ber rechten Stelle fei. Als er aber die beiden Bavvenlowen fab, ben fiebenden und ben liegenden, fo mußte er fich bavon überzeugen. Run fchritt er über ben Schlofhof auf bas Saus zu. Es mar gang fill in bemfelben und um baffelbe ber; nur bie Bach= ftelgen liefen an ber Pfüte im Sofe auf und nieber. Er flintie an ber Thure; fie war nicht verschloffen, aber von innen verrammelt, und garmen wollte er boch nicht gleich gur Eröffnung ber Befanntichaft machen. Er ließ alfo von meiteren Bersuchen gegen biefen Gingang ab. Das loch neben ber Thure war ebenfalls mit Tonnen und Riften verftellt; auch bier batte er nur polternd und ungeftum eindringen konnen; er glaubte das gleichfalls unterlaffen zu muffen. Gelbft bie . Fenster bes Hauses, nämlich bie practicabeln, nicht bie mit Immermann's Münchhausen. 3. Th.

Brettern ober Laben geblendeten Fenfterhöhlen, waren fammtlich verschloffen, nur eins ftand offen, und er borte in bem Bimmer, zu bem es geborte, beftig ichnarchen, ein Beweis, bag ein Lebendiger im Zimmer war. Gine Leiter ftand in ber Nabe, fo bag bie Möglichfeit vorhanden war, fich mit biefem Lebendigen in Berbindung zu feten. Indeffen konnte ibm auch dies nicht recht anfländig vortommen. Er beschloß daber, geduldig in ei= nem Sofe ber nachbarichaft zu warten, bis bas verwünschte einsame Caftell juganglich werden wurde. Borlaufig aber fette er fich auf einem Stein, ber im Sofe lag, gur turgen Raft nieder, benn ber Weg feit fruh Morgen - und jest ging es icon auf Mittag - batte ibn ermubet. Bon biefem Steine überblicte er ben Schauplat. Er fab ben verwilberten unordentlichen Plat voll Reffeln, Difteln und Begerich, die ger= fforte Pforte, bas elende, fluftige, verfallene Saus mit bem burdlocherten Dache. Alles das fab in dem nun icon beranwebenden grauen Saarrauche noch unbeimlicher und jammer= voller aus, als gewöhnlich.

Und bennoch ergriff unferen jungen Jager bei bem Un= blide diefes bettelhaften Elendes eine fromme Rührung, welche bie zwiespältigen Empfindungen in seiner Bruft verwischte, bie bon den fonderbaren Begegniffen bes Morgens hervorgerufen worden waren. Denn er erinnerte fich an die anmuthigen Beschreibungen, bie ibm Lisbeth von biefer Berfforung gemacht batte, die er nun vor Augen fab. - Go giebt es benn Gemutber, für welche das Sägliche nicht ba ift, weil fie in Allem nur bas Schone erblicen! rief er freudig aus. Go blubt eine Unichuld bes Geifies, welche rosengleich auch ben öbeften Schutt überwächft und zudedt. - Ich las einmal in einem Auffate von Ranke, Der alte ehrwurdige Dius fei ein Charafter geme= ben, ber in Allem nur das Troffliche gefeben babe. 3ch las bas bamals, wie man Manches lieft, ohne mir babei eben viel zu denken. Run aber habe ich etwas Aehnliches erlebt und nicht an einem alten Manne, fonbern an einem jungen Mabden, und was das Sugefte bei ber Sache ift, an meinem Madden.

### Drittes Capitel.

Die drei Unbefriedigten treten mehr in die Sandlung ein.

Raum hatte der Jäger einige Minuten den Hof verlaffen, als derfelbe von neuen Banderern betreten ward. Die drei Jünglinge in grünem Sammet kamen nämlich aus den Dornen neben dem Garten und krochen durch eine Deffnung der Hofmauer, weil sie ihre Brilleu nicht aufgesetzt hatten und wegen Kurskichtigkeit die offene Pforte nicht sahen. Das Haus erblicken sie indessen nothdürftig, sie näherten sich demselben, versuchten zu öffnen, aber auch ihnen wollte das nicht gelingen. Sie seufzten und klagten, daß vielleicht nur wenige Schritte sie von ihrem ersehnten Meister trenuten, und eine verrammette Thür ihrem Drange ein Ziel setzte. Traurig gingen sie vor dem Schlosse auf und nieder.

Die Geschichte dieser drei unbefriedigten Jünglinge in grüsnem Sammet war einsach aber lehrreich. Sie waren Brüder, Söhne eines reichen Banquiers in Hamburg und hießen Karl Emanuel, Karl Nathanael und Karl Gabriel. Ihr Bater hatte ihnen die sorgsältigste Erziehung geben lassen, weil er wünschte, drei ausgezeichnete Männer erzeugt zu haben. Sie wuchsen in geistreicher Gesellschaft heran, denn in dem Hause des alten Banquiers versammelte sich Alles, was auf den Ramen eines auten Mannes Ausvruch machen kontte:

Die Fähigkeiten ber brei Knaben entwickelten sich auch früh in der entschiedeusten Weise. Karl Gabriel lief seden Abend in die Comödie, hatte in seinem vierzehnten Jahre einen kleisen Moman mit der Tänzerin Rosamira, stand in den Zwischenacten am Büsset, as Eis oder trank Punsch und gab vanach Kritik von sich. — Karl Rathanael ging dagegen auf vas Kasseedaus, las Zeitungen und speculirte, als er den Corstelius Repos exponirte, in den Fonds, Karl Emanuel war ein tiller Junge, der am liebsten zu Hause saß, gern Bratäpfel

aß und bei allen Dingen nach dem: Warum? fragte. — Der alte Banquier beobachtete diese Erscheinungen, ließ eines Tazges, als er seine Tasse Morgenchocolade trank, die Söhne vor sich treten und sagte zu Karl Emanuel: In dir steakt ein Phistosoph; zu Karl Nathanael: Aus dir wird ein Staatsmann; zu Karl Gabriel: Du bist zum Dichter geboren. Dieser Bezuf war ihm nicht ganz erwünscht. Er hätte lieber einen grossen Maler in der Familie gehabt, weil die Maler jest besser bezahlt werden, als die Dichter. Indessen ließ er sich, da es nun einmal nicht anders seyn sollte, auch den Dichter gefallen. Die drei Brüder aber hielten sich nach jenem Tage für das, wozu sie der Vater bestimmt hatte, und wurden in ihrer Meiznung von einigen Schauspielern, Doctoren der Philosophie und von einem dimittirten Legationssecretair unterstützt, welche Perssonen bei ihrem Bater offenes Couvert hatten.

Rarl Gabriel fludirte in Berlin, um durch feinen Naturein= druck von der Poesie abgezogen zu werden, Karl Nathanael in München, ber tiefen politischen Beisheit wegen, welche er ba immer por Augen baben konnte, Rarl Emanuel in Göttingen, weil er glaubte, daß Mettwurft die Speculation ftarte. - Als fie in die Jahre gekommen waren, worin der Mensch feine Thaten zu vollbringen anfängt, ichrieb ihr Bater an fie drei aleichlautende Billette des Inhalts, er erwarte jest von ihnen Großes. Rarl Emanuel fette fich barauf bin, um ein neues Suffem ju erfinden, Rarl Nathangel griff jur Feber, um eine nie erhörte politische Bahrheit ju offenbaren, Rarl Gabriel ging im Thiergarten fpagieren, um ein Trauerspiel zu ersinnen,: welches die Reformation ber Bubne bewirken follte. Gie aa= ben fich die größte Mube Jeder in feinem Rache, aber fie war umsonft. Nich einmal ben Titel zu einem Trauerspiele fand Rarl Gabriel, trot feiner vielen Spaziergange im Thiergarten, er begriff nicht, wie einen geborenen Dichter bie Mufen fo im Stich laffen fonnten. Rarl Rathangel brachte nach langem Sinnen ben Sat heraus: Die Staaten theilen fich in Monardien, Ariftocratien und Democratien. Aber ein fundiger Freund, bem er davon fprach, rieth ibm, mit biefer politifchen Babrbeit nicht hervorzutreten, weil fie kaum gang neu zu nennen

sei. Karl Emanuel machte es, wie Karl Gabriel, nämlich, er machte Richts.

Als sie die Vergeblichkeit ihrer Bestrebungen einsahen, zerfielen sie mit dem Leben. Gabriel nannte die Duelle der Dichstung überhaupt versiegt und knüpste in diesem Unmuthe ein kurzes verdrießliches Verhältniß mit Gervinus an, dis sie sich auch wieder trennten, weil ein Malcontenter dem Anderen bald unausstehlich wird; Emanuel hatte einen Augenblick Lust, fromm zu werden, konnte aber dazu nicht recht gelangen, weil sein Gebächtniß schwach war, und die Frommen viele Redensarten auswendig behalten müssen. Am glücklichken war noch vershältnißmäßig Nathanael, er resignirte und legte sich in seinem zweiundzwanzigsten Jahre auf den reinen Papierwucher. Freislich klagte auch er, wie seine Brüder, das der Himmel dumm und die Erde abgeschmackt sei, indessen machte er doch guten Prosit.

Die bret Brüber hatten sich, als ihre hoffnungen scheiterten, zusammengethan. Sie klagten einander vor, wenn ihr Gähnen es zuließ. Auch darin waren sie ungludlich, daß Riemand sonst ihr Weh mitempfand. Emanuel pflegte zu sagen: Richtiges Daseyn; Rathanael: Rüchterne Zustände; Gabriel: Rahles, vernuttes Leben. — Biele Leute hielten sie für Narren. Ich aber sage: Es ist ein großes Mißgeschick, wenn ein Jüngling kein reformatorisches Trauerspiel machen, kein neues philosophisches System erfinden, keinen Umschwung in den politischen Ideen des Zeitalters hervorbringen kann.

Als sie am tiefften herunter waren, stand ihnen jedoch die Hulle bulle am nächsten. Sie lernten nämlich einen Mann kennen, einen wunderbaren Mann, einen Mann, der mehr zu seyn schien, als ein Mensch. Rach wenigen Unterredungen, die in geheimnisvollen Borten geführt wurden, hörten sie, daß dieser übermenschliche Mann das Mittel besitze, ein classisches Trauerspiel zu versertigen, dem Philosophen und dem Politiker auch zu helsen.

Die Eriftenz dieses Mannes war ein Geheimnis und ein Bunder. Sie erfuhren in einer Stunde der Weihe von ihm, was sie vor Erstaunen beinahe starr machte. — Der Umgang mit dem Meister übte auf die drei Unbefriedigten den wohl-

thätigsten Einfluß. Damals war es, wo sie grünen Sammet anlegten, das Aleid der Zukunft und der Erwartung. Karl Gabriel fand sogar den Titel und die Begeisterung zu einem Trauerspiele, welches "das Trauerspiel" heißen und das Trasgische an und für sich ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Erzeigniß behandeln sollte.

Aber die Sulfe blieb nicht nahe, fondern verschwand in Die Ferne. Seit Diesem Trauertage liefen Die drei Unbefriebigten umber, wie Frauen mit falfchen Beben. Die falfchen Beben leiteten indeffen nach einiger Zeit auf die mahre Spur, die mabre Spur jedoch leider nur bis zu einer verrammelten Thure por ber Sand. Ueber biefes funbolifche Ereigniß ergingen fich bie brei grunen Sammetrode in Betrachtungen. Rarl Gabriel fagte, er wolle ben Belben feines Trauerspiels: Das Trauerspiel, auf eine erschütternde Beife an einer verrammelten Thure niederstechen laffen, in welche er bineingewollt, aber nicht bineingekonnt; Rarl Emanuel behauptete, alle Philosophie bestehe eigentlich barin, zugemachte Thuren nicht aufzumachen, wogegen Rarl Nathanael verficherte, bie bochfte Maxime ber Staatsweisheit fei, alte Tonnen und Raften von Innen vorzuschieben, wenn Schlof und Riegel nicht mehr balten wollten.

Als sie, ich weiß nicht zum wievielsten Male, vor dem Schlosse und vor der Fronte seiner Baufälligkeit auf und nieder gegangen waren, stieß der Dichter mit seiner Rase an die gegengeschnte Leiter und entdeckte dadurch dieses Motiv. Der Philosoph setzte die Brille auf und sah das oben offenstebende Fenster, der Staatsmann aber, der von dieser doppelten Entdeckung hörte, schlug vor, auf der Leiter emporzuklimmen und zum Fenster einzublicken. Denn auch sie hörten oben schnarchen und zogen darans den Schluß, daß dort Jemand sepn musse, der schnarche. Vielleicht ließ er sich erwecken und möglich, daß man dann unit ihm über die Eröffnung des Schlosses unterhandeln konnte.

Diese Stee war wohl eine glückliche zu nennen und fic wurde sogleich ausgeführt. Karl Gabriel flieg zuerft die Leiter hinauf, die andern Bruder folgten und alle Drei recten fich oben so hoch empor, daß sie in das Zinumer sehen konnten. Als dieser Moment gekommen war, ließ sich ein dreifaches: Ach! des Entzüdens von ihnen hören. Mit sanster Stimme riesen sie nun einen großen Namen vergebens, darnach riesen sie lauter, jedoch umsonst; endlich schrieen sie, es war indessen fruchtlos. Dieser Schlaf schien ein Todtenschlaf zu seyn.

Karl Gabriel, der fühne Dichter, schlug darauf vor, den Schlummernden mit einigem Kalf zu bewersen, wogegen sich aber Karl Emanuel und Karl Nathanael erklärten, indem sie sagten, daß man einen solchen Mann nicht mit Kalt wersen bürse. — Bisweilen tommt es mir vor, sagte Gabriel, als blinzle er. Optische Täuschung, mein Bruder, versetzte Rathanael, warum sollte er sich gegen uns, seine treuesten Unshänger verstellen?

Als Nathanael das gesagt hatte, knackte es unter ihnen. Die alte Leiter, welche über die Jahre hinaus war, das Ge-wicht von drei Unbefriedigten tragen zu können, bekam einen gefährlichen Sprung und eiligst stiegen sie und erschrocken hinab, nicht gewillt von der Höhe ihres Standpunctes zu klürzen. Sie gingen in den verwilderten französischen Garten, um dort das Weitere zu erharren.

#### Biertes Cavitel.

Ein dronifder Solläfer und ein feltenes Beifpiel von Bediententrene.

Bährend biefer Begebenheiten saß ber alte Baron, unswiffend noch über die Berammelung des Schlosses, etwa eine Biertelstunde von diesem in einem frausen und durcheinandersgewirrten Busche von Sagdornen, Eschen und Birken, der auf einem kleinen Higgel wuchs. Er hatte den Ort in seinen wohlhabenden Tagen zum Bogelheerde benutt; es fland aber

von der früheren Borrichtung nichts mehr, als der Pfahl für den Lockvogel, nebst den vier Posten, zwischen welchen die Hitte erbaut gewesen war. Das Dach und Bretterwerk war längst versault, oder von armen Leuten gestohen. Un diesem stillen und wüsten Plate saß der Schloßberr und lauerte gleichsam auf einen Bogel, aber nicht auf einen Finken, Hänsting oder Krenzschnabel, sondern auf den Bedienten Karl Buttervogel.

Die Straße nach der Stadt zog sich nämlich unter dem Hügel durch. Karl'n hatte er vor Kurzem auf ihr fortwandern sehen, und sogleich war von ihm beschlossen worden, dem Bedienten bei der Heimkehr, die Mittags zu erwarten stand, den Weg zu verlegen, ihn auf den Bogelheerd zu rufen, mit ihm dort, begünstigt von der Einsamkeit des Ortes, ein scharses Verhör anzustellen und dadurch wo möglich hinter die Geheimnisse Münchhausen's zu kommen.

Der alte herr hatte lange über diesen Entschluß mit seinem Zartsinne gefochten, endlich aber war er boch zu dem Resultate gediehen, daß er ihn, unbeschadet seines Gewiffens, aussühren durfe, weil ein so dankvergessener Gaft, wie der Freiherr von Münchhausen, durchaus keine Rücksicht verdiene.

Die Verhältniffe im Inneren bes Schloffes hatten fich nämlich folgenbermaßen gestellt:

Durch den Abzug des Schulmeisters waren die Akademiker von Schnicks Schnackschnurr desjenigen Individuum's quitt geworden, welches einer jeden menschlichen Gemeinschaft Roth thut, nämlich des Sündenbockes. Irgend Einer muß in jedem Hause vorhanden seyn, an welchem die übeln Launen, die Jornmüthigkeiten und die verdrießlichen Stimmungen ausgeslassen werden dürsen. Dhne einen solchen Abzugscanal läßt sich ein dauerhafter häuslicher Friede gar nicht deusen. Ich habe ein Hauswesen gekannt, in welchem so lange zwischen der Herrschaft und den übrigen Hauptpersonen eine vortresseliche Einigkeit bestand, als ein dummes und ungeschicktes Mädchen, eine entsernte Berwandte, tagtäglich auszuschmälen war. Herr und Frau begingen geber den Thorenstreich, dieses Mädchen fortzuschicken aus dem Grunde, weil der Aerger und

Larmen mit ihr im Saufe ju groß fei. Und von Stund an borte alle Berträglichkeit auf; es mar, ale ob in ber Dummen und Ungeschidten der Schutgeift bes Beerdes verscheucht worben fei, ber Mann gantte mit ber Frau, Die Frau schmollte mit bem Manne, ber erwachsene Sohn und die mannbare Tochter batten ein beständiges Schrauben und unangenehmes Reiben mit einander; felbft bie Sausfreunde befamen Augen fur die Schwächen ihrer Birthe und ertalteten, fein Gefinde wollte mehr bleiben, weil es bie erschwerte Laft ber übeln Behandlung nicht zu tragen vermochte — furz, es war eben mit allem Comfort zwischen jenen vier Pfählen vorbei, als man rechten Comfort barin ftiften wollte. Go tonnen fich Die Menfchen über ihre nachften Berhaltniffe und Umgebungen taufchen. Und in der großen Belthiftorie geht es mitunter nicht anders zu. Ginem Bolfe thut ein tuchtiger Feind Roth, nur fo lange es ibn befitt, ift es in Alor. Go lange Rom fich mit Carthago berumbig, fette es alles bofe Befen braugen ab, als aber die Rebenbuhlerin in Trummern rauchte, ging die innerliche bofe Birthichaft an; von Ravoleon bat nicht Giner bloß gefagt, er fei fur une viel zu frub gefallen.

Doch um von Rom und Carthago und Napoleon und und jum Schloffe Schnid-Schnad-Schnurr gurudzugelangen fo lange ber Schulmeifter auf bem Gebirge Tangetus faß, wußten der alte Baron und feine Tochter, wohin mit ihren verdrieflichen Stimmungen, und als er abzog, wurde es buchftablich mahr, mas ber Schloßherr gefagt hatte: Es tam eine Lude in den ichonen Rreis. Das Glud war befanntlich nicht die Göttin bes dortigen Beerdes, es gab alfo viel Unlag 3n Berftimmungen, an wem follten fie nun ausgelaffen merben? Batte bas Fraulein Lisbeth gehabt, fo mare wenigftens ihr geholfen gewesen, fo aber wie die Sachen fanden, gab es durchaus feinen Rath. Bater und Tochter maren gu febr an einander gewöhnt, um mit einander habern ju fonnen. Der Bediente Rarl Buttervogel war für Emerentien Rarlos, ber geliebte und verehrte Schmetterling, fur ben alten Baron ein zu geringfügiges Individuum. In diefer Roth und Berlegenheit fank ber Freiherr von Münchhaufen von einem lang

weiligen Ergapler, ber er fur ben alten Baron bereits ges worben war, jum Gundenbod berab.

Sa, es ist richtig, wenn auch betrübt; dieser große und wunderbare Charakter war bald bahin gediehen, wo der verachtete Schulmeister Agesel gestanden hatte; er wurde wechsseise von dem alten Baron und seiner Tochter über die Achsel angeschaut. Das war nämlich so zugegangen.

Der Baron Schnud-Mudelig in ber Boccage jum Bargentroft perbrachte einige unmuthige Tage nach bem Abzuge bes Schulmeifters und fuchte fich burch wiederholtes Befichtigen bes freien Plates, wo die Luftverdichtungsfabrit zu fteben fommen follte, . leiblich bingubalten. Er bachte, Munchbaufen werde rudfictsvoll genug feyn, auch ohne Erinnerung ibm bas Gebeimniß ber Bereitung fund ju thun. Münchbaufen fowieg. Siernachft fpielte er von ferne auf Pflichten ber Gaffreundschaft an, welche nicht verabfaumt werben burften. Munchbaufen fdwieg. Darauf gab er bie Sache naber und fagte, es fei nicht gleichviel, Jemandem etwas in ben Ropf gu feten, man muffe auch Wort halten fonnen. Munchhaufen fdwieg. Endlich murbe er flar und rief: Wenn bu mir nicht die Luftfabrit machft, fo bift bu fein ehrlicher Mann! Münchbaufen feufzte und ichwieg.

Emerentien war die Zeit eben so lang geworden, wie ihrem Bater. Der Prätendent von Sechelfram as Burft, Gier und Rindfleisch, so viel ihm von diesen Dingen die Sand der Liebe reichte, blieb aber nach wie vor Bedienter, die Gemeinheit seiner Maske täuschend in Worten und Werfen seinenheit seiner Maske täuschend in Worten und Werfen seinen klinglaublich war es, die zu welchem Grade sich dieser masquirte Fürst verstellen konnte, besonders seitdem er fern von den vornehmeren Personen dieser Geschichte in dem Gartenhause auf dem Taygetus wohnte und die auf die zu leistenden Dienste sein eigener Serr geworden war. Emerentia begann zu zittern, wenn sie, die Wurst unter der Schürze, das Stiftsfrenz im Serzen, nach dem verfallenen Schneckenderge ging, und war eines Tages bei einem undesschreiblichen Anblicke genöthigt gewesen, zu Karl'n zu sagen: Fürst, spielen Sie nicht zu natürlich. — Bei dieser Gelegen-

heit hatte Karl Buttervogel erwiedert: Immer und ewig sich geniren muffen, thut keinem Menschen gut. Bosür bin ich pieher in des Schulmeisters seine alte Kabache gezogen, wenn ich meine Freiheit nicht haben soll? Ich verlange und bestehe darans, daß wofern ich es platterdings seyn soll, mir meine fernerweite Berköstigung draußen hingesetzt wird, stillschweisgend, ohne Ansprache und Bekümmernis um mich.

Emerentia murde hochroth vor Born, benn biefe Unt= wort war ju grob, um fie felbft einem Fürften bingeben gu laffen. Gie rief: Und ich beftehe barauf, bag Em. Durch= laucht nunmehr bald aus Ihrem Incognito bervortreten, benn meine Lage wird Ihnen gegenüber von Tage ju Tage garter und peinlicher. - . Onabiger Berr, erwacht benn nicht 3hr Mitleid mit einem armen Madchen, beffen Lebenshoffnung Sie find? fette fie weicher werbend bingu, und einige Thranen liefen über ihre Wangen. Karl af icon die Burft, Die ibm Emerentia gebracht batte, und da fein Berg der Rubrung am offenften war, wenn er Burft af, fo that ibm die Beinende leib, er trat baber, bas lette Stud in ber Sand, ju ibr und fagte: 3ch bin ja, weiß Gott, fein folechter Rerl und Franenspersonen muß man Alles zu Gefallen thun, mas nur menschenmöglich ift. Wenn ich also nur wüßt', wie ich's anfangen follte, fo geschab's ja alfobald. Wofern aber mit meinem Berrn Rudfprach' genommen wurde, fo fonnt' es feyn, daß ich's wurde, benn er weiß fur Alles Rath und bat mehr Grut' im fleinen Finger, ale wir Beibe im gangen Leib, fonft mar' er nicht vermöglich, fo fcredbar gu lugen, wie er lügen thut. - Ich verftebe Ihren Bint, verfette bas Fraulein, wischte fich die Thranen ab und ging getröftet vom Tavaetus.

Dieser Borfall ereignete sich an dem Tage, an welchem der alte Baron gegen den Freiherrn klar geworden war. Emerentia hatte sich seit der Stunde, wo sie Münchhausen zum erstenmale nicht verstanden, in einer stillen Entsernung von ihm gehalten, welche jedoch die Fortdauer achtungsvoller Empfindungen noch nicht ganz ausschloß. Zest war es ihr sogar lieb, eine Gelegenheit zu finden, mit ihm wieder an-

fnüpfen zu burfen. Sie sette fich baber nieder und schrieb tolgenden Brief an ihn:

#### Münchhaufen!

Ich nenne Sie nicht mehr Du, benn schmerzlich habe ich einsehen lernen, daß wir einander doch nicht ganz so nahe ftanden, als schöne Träume mir sagen wollten. Denken Sie an den Augenblick, da ich die Bohnenschüffel fallen ließ, weil Sie mich nicht begriffen. Indessen ist mir ein hohes Gefühl von Ihnen geblieben, und das Schicksal lehrt uns wohl uns begnügen, wo uns die volle Befriedigung versagt wird.

Münchhausen, Karl hofft auf Sie. Sie haben, wenn Sie wollen, Alles in der Hand; einem Manne, gleich Ihnen, ift nichts unmöglich. Erinnern Sie sich Ihrer Verpflichtungen gegen ihn, helsen Sie ihm zu dem Seinigen. Ich sage

nichts weiter.

#### Emerentia.

Münchhausen rieb sich die Augen, als er diesen Brief überlesen hatte. Er las ihn zweimal, bevor er einen Sinn finden
konnte, endlich glaubte er doch einen solchen gefunden zu haben
und ries: Die Bestie hat mich also endlich auch noch bei meiner Andeterin wegen des rückständigen Lohnes verklagt. Schlimm,
schlimm, schlimm! Aber man muß schon in den sauren Apsel
beißen, denn es giebt nichts Gefährlicheres für die weibliche
Berehrung, als wenn der Berehrte seinem Bedienten etwas
schuldig bleibt.

Er hatte eben eine kleine bunne Einnahme von fernher empfangen. Traurig riß er das Couvert mit den fünf Siegeln auf, zählte, was er nothdürftig entbehren konnte, wehmüthig ab, rief den Schmetterling und gab ihm das Geld mit einer Fluth harter Neden. Karl hörte nicht auf die Beschimpfungen hin. Wenn er Geld bekam, so war er gegen alles Andere gleichgültig, er dankte dem Himmel, der ihm abermals so unerwartet half. Freudetrunken lief er in den verwilderten französischen Garten und zählte sein Geld auf dem Postamente des Schäfers ohne Flöte über.

Münchhausen schrieb an Emerentien:

#### Diotima!

Denn das bleibst du mir. Nenne dich Emerentia, mir bleibst du Diotima. Karl ist bezahlt. Ich war ihm allerdings seit Lichtmeß Lohn schuldig. Bielfache Gedanken, und unter diefen hauptsächlich die tiefe Seelenbewegung, in welche mich dein Umgang und Geist versetzt hatten, bewirften, daß mir die Kleinigkeit aus dem Sinne gekommen war.

Dant für beine Erinnerung. Bie ich nie, ober nur ein einzigesmal in meinem Leben log, so bezahlte ich auch flats meine Schulden; benn Ausnahmen von bieser Regel befestigten

fie eben. Deine Bunfche find Befehle

#### Deinem Münchhaufen.

Emerentia wurde ftarr, als fie biefen Brief empfing. Gie batte barauf gerechnet, bag ber Freiherr burch feine großen bi= plomatifchen Berbindungen die Restauration des Fürstenthums Sedelfram bewirken folle, und - er gab dem Pratendenten Lobn! - Berftort ging fie in ben Garten. Rarl fprang ibr vom Schafer entgegen, ichuttelte in einem lebernen Bentelchen ben klingenden Inhalt und rief jauchzend: 3ch hab' mei' Gelb, ich bab' mei' Gelo! D was fur ein gludfeliger Taufendfaffa bin ich! 3ch möcht' ben gangen Markt von Canftatt austau= fen. - Emerentia verfette nichts; fie ftand bleich und entfett ba. - Go ift es benn also mabr, fagte fie, nachdem Rarl fort und auf feinen Schneckenberg gesprungen war, bag ein fortwähren= des Rollespielen mit der Rolle identificirt. Diefer Fürst wird mir noch innerlich jum Bedienten, wenn ich nicht bald bie Enticheidung berbeiführe. Für's Erfte aber foll bas gefrantte Beib zu jenem Berberblichen reben, über ben ich mich fo bart enttäuscht febe.

Sie ging nach ihrem Zimmer und schrieb an Munchhausen: Dein herr!

Ich bin fortan für Sie weder Diotima, noch Emerentia, fondern das Fräulein von Schnuck. Die Linie, ber ich angehöre, ist die Linie Muckelig. Verstehen Sie mich? Rein, Sie verstehen mich nicht. Ich aber durchschaue Sie. Sie wollen mich erniedrigen. Sie wollen, daß mir der Bediente Bedienter bleibt. Armer Spötter! In dem vollen Gefühle meiner Burde, erhaben über Ihre Possen

Emerentia, Freiin von Schnud-Mudelig in ber Boc\* cage jum Bargentroft.

Münchhausen verwünschte sein Loos, als er diesen Zettel erhielt. Das Geld an den Schlingel weggeworfen und nun das noch! rief er. Was will denn dieses verrückte Fräulein, die mir wahrhaftig so unleidlich zu werden anfängt, als — Pft! Still, Münchhausen — Der Alte läßt mir keine Ruhe, ich weiß mir nicht Rath gegen seine verdammten Luftgedanken, und nun büße ich auch diesen letten Stüppunct ein. — D Münchhausen, Münchhausen, könntest du doch nur —

Er wollte fagen! Bon beinen Renten leben — vollendete aber nicht, fondern schrieb gleich ein zweites Billet, welches nichts als bas Wort enthielt:

Diotima ?!

Aber er fand es nach einiger Zeit uneröffnet vor feiner Thur wieder.

Der alte Baron und Emerentia begegneten einander brau-Ben in ber Wegend zwischen bem Schloffe und bem Dlate, wo Die Luftsteinfabrit fteben follte. Der Bater fab verbrieflich und zerffort, die Tochter talt und ftolz aus. - 3ch fürchte Rengel, fagte der Alte, wir haben einen Phantaften im Quartier. Noch bangt meine Soffnung an einem bunnen Raden, Gott gebe, daß der nicht reißt! - Meine hoffnung ift bei den Todten, versette das Fraulein erhaben. Eble Seelen werden leicht betrogen, ich ichame mich nicht, bag mich ein durftiger Bigling täuschen konnte. Die Schuppen fallen mir von ben Angen, nur Gemeines febe ich noch, wo ich fonft gutmuthig bewunberte. - 3ch verachte ihn auch bereits recht herzlich, fagte ber alte Baron, es ift nur der Punct bier in Erwägung gu gieben, daß auch folche Safelanten im Befige wichtiger Fabritgebeimniffe fevn fonnen, und wenn denn das doch der Fall ware und man hatte ibn, ohne die Sache zu erfahren, aus dem Saufe getrieben, fo ware es außerordentlich schlimm.

Bir wollen ihm baher unsere Gefinnungen fühlbar machen, Renzel, aber so, baß ihm noch eine hinterthür offen bleibt, bamit wo möglich seine Ambition erweckt wird, und mir bas Spndicat nicht entgeht. Nur wenn alle Aussicht verschwindet, wollen wir ihm sagen, daß er sich packen könne.

Nach diefem Tage gaben ber alte Baron und bas Fraulein dem Freiberen ihre Gefinnungen ju erkennen, b. b. fie behandelten ibn ichlecht. Munchhaufen, welcher fühlte, wie febr er burch feine politischen Gebler fich bie Stellung im Schloffe Schnid-Schnad-Schnurr verdorben habe, machte verzweifelte Unftrengungen, fie berguftellen und ließ das glangenoffe Brillantfeuer feines Bites in taufend Ginfallen, wunderbaren Capriccio's und Mabren frielen. Das Fraulein aber zeigte fich um fo gelangweilter, je brillanter Munchhaufen wurde. Gie wandte ihm bei ben Colloquiis im Garten ben Rucken, fiel ihm baufig mit einer Bemerkung über ichlechtes Wetter in die Rebe, ober fagte, wenn sie ihn hatte aussprechen lassen, weiter nichts, als: Späße für ben Boltstalender. — Ihr Berhalten brudte unbedingte Geringfchatung aus. Der Schlofberr tnüpfte ba= gegen die feinige noch an Bedingungen. Die Summe feiner Reden ging dabin, daß er an ben Ergablungen bes Gaftes, ebe und bevor die Rabrifangelegenheit in Ordnung gebracht fei, wenig Gefchmad zu finden vermoge. Buweiten borten beide Schloßbewohner gar nicht gu, fondern fprachen mit einander von Birthschaftsangelegenheiten, mabrend ber Freiherr die bun= teffen Wunder portrug.

So gingen mehrere Tage hin. Die Situation war für den helben immer peinlicher geworden. Doch die Kräfte seines Geistes waren unerschöpstich und gerade in Verlegenheiten entfaltete sich erst deren ganzer Reichthum. Eines Abends, wo das Fräulein auf ihrem Jimmer au ihrem Tagebuche schrieb, der alte Baron und er aber stumm lange Zeit neben einander im Versammlungsgemache auf und nieder gegangen waren; brauchte er die Rührung als großes, heroisches Mittel. Er sing nämlich plöslich an heftig zu schluchzen, und da der alte Varon sich erstaunt umwandte, so stellte er sich mit den strömenden doppelfarbigen Augen vor seinen Wirth, nahm dessen

beide Hande, sah ihm bewegt in das Antlit und rief mit einer von Weinen gehemmten Stimme: Könnt Ihr es über das Herz bringen, du und deine göttliche Tochter, Euren Freund so zu mißhandeln, wie Ihr thut? Nennen wir uns nicht du? Bin ich nicht dein Bruder in des Worts verwegenster Bedeutung?

Eben darum, weil wir uns din nennen, muß Offenheit herrschen, versetzte troden und ungerührt der alte Schlößherr. Ich merke schon, was diese Erocodisthränen bezweden sollen. Du bist ein Erocodis — ein Kamäleon will ich sagen. Ich lasse mich nicht länger foppen, nicht länger lasse ich mich an der Rase herumführen. Bon deinen Ziegen und deinen Holzländern und beinen Polztändern habe ich den Pfifferling gehabt. Darum ein Wort für tausend: Kannst du Lust versteinern?

Bruder, sei nicht so bart - -

Bart bin ich, bart will ich fenn, fleinhart wie Luftstein. Bifch dir die Thranen von der Rafe, fie erweichen mich nicht. Du haft mir ben Geheimen Rath verleidet und die tröftlichen Bedanken an das bochfte Gericht burch bein Luftproject, bu Luftspringer! Die Rube meines Alters haft bu vergiftet. find zwei Kalle möglich. Entweder fannft bu Luft verfteinern, ober du haft mir's vorgelogen. Im erften Falle foll bir Alles vergeben fenn, ich werde Syndicus, friege für fechstaufend Tha= ler Kabricat jabrlich und bamit Baffa. Saft bu mir's aber vorgelogen, fo wollte ich bich erfuchen, dich an beine vielfachen anderweitigen Berbindungen in der Welt zu erinnern, die fich gewiß icon lange nach bir febnen und bir es übel nehmen wurden, wenn bu langer bein Pfund in biefem abgelegenen Schloffe vergraben wollteft. - Sierüber febe ich morgen beiner bestimmten Ertlärung ohne alle Einkleidungen, Geschichten und Carmina entgegen.

Mit diesen unzweideutigen Worten trennte sich der Wirth von seinem Gase. Letzterer blieb im Zimmer stehen, legte die Hand an seine Stirn und sagte nach tiesem Besinnen: Behaupten muß ich mich noch eine Zeit lang hier, es geht nicht ohne dieses. Ich muß ihn erwarten hier, ihn, meinen Freund, meinen Eurator. Kann ich mich nicht durch Worte und Thränen halten, so muß ich es durch den Zustand des Epimenides versu-

chen. - Er ging auf fein Zimmer und legte fich augenblid-

Am folgenden Bormittage um Eilf Uhr fragte der alte Baron Karl Buttervogel'n, der von des Freiherrn Gemache herabkam: Ift sein Herr noch nicht aufgestanden? Nein, versfeste Karl, er schnarcht, daß es nur so eine Art hat, wenn das so fortgeht, kann es lange dauern. — Der Schloßherr stellte sich vor das Zimmer seines Gastes und hörte wirklich ein ungemein frästiges Schnarrwerk dadrinnen.

Um Gin Uhr bei Tifche, wo fich nur Bater und Tochter zusammenfanden, marf Emerentia nachläffig die Worte bin: Diefer Menfc icheint uns bente zu verschmaben. - Rarl wurde berufen, binaufgefandt und brachte ben Befcheid, ber gnabige Berr babe fich eben fo weit ermuntert, um allenfalls etwas Suppe und Gemufe zu fich nehmen zu konnen, wenn man die Gute haben wollte, ibm bavon gu fenben. - Emerentia gab dem Bedienten bas Berlangte, ber alte Baron ließ binaufbeftellen, er bitte, daß der Freiherr aufftebe. Nach einiger Zeit tam Rarl mit ben leeren Tellern gurud und fagte: Mit bem letten Biffen im Munde wieder auf die linke Seite gefallen und weiter geschnarcht. - Bum Benter, was bedeutet bas? rief ber Schlofberr. - Um vier Uhr Nachmittags ging er, ba fein Munchaufen fichtbar wurde, felbft binauf. Munchhaufen fcblief. Der alte Baron rief ihn an, ruttelte ibn, fcuttelte ibn, Munchbaufen richtete fich etwas auf, fab ibn ichlaftrunken an, tallte mit ichwerer Bunge: Warum wedft bu mich? und fiel auf ben Ruden. Um feche Ubr, um acht Uhr Abende batten gleiche Wedversuche die gleichen Erfolge, ober vielmehr Richterfolge. Münchhaufen folief.

Der erste Tag war sonach verschlafen. Am andern nahm der alte Baron allerhand lärmende Geschäfte vor, er brachte 3. B. schweres Geräth und Möbelwert von der Gerichtsstlube herab und hatte bessen kein sonderlich Arg, wenn ein Stück donnernd gegen Münchhausen's Stubenthür flog. Denn, brummte er ingrinunig, ich will diesen verruchten Kerl denn doch wohl wach triegen! Alles vergebens. Münchhausen schlief auch den zweiten Tag bindurch, mit Ausnahme kurzer Epvauseu. Karl

Buttervogel berichtete, sein Herr sei zwar ausgestanden und habe sich angesteidet, aber immer mit halb geschlossenen Augen und mit Gähnen. Sobald er das lette Stück angezogen geshalt, sei er wieder in einen Stuhl gesunken und sipend eingeschlafen.

Am dritten Tage ichnarchte Munchhausen farter, als je auvor. Der alte Baron, ber bie gange Racht folummerlos zugebracht hatte, faß befummert auf der Gerichteftube. Emerentia fang unten im Saufe auf Befehl ihres Baters. Denn biefer meinte, mas fein Rutteln und Rumoren nicht zu Wege gebracht, werde ber helle und burchdringende Gefang ber Toch= ter bewirken. Ale fie ihre beften Gange und Cabengen von fich gegeben hatte und eine Paufe entstand, fiellte fich ber Schlogberr an die Gollertreppe und rief hinunter: Rarl! - Rarl Buttervogel trat aus bes Freiherrn Dormitorium. wach? fragie ber alte Baron. - 3ch hab' mir bie Dhren qugehalten, benn ich bin fiblich gegen Mufit, verfette ber Be= . viente, mein gnädiger Berr aber legten fich auf bie andere Seite und lächelten im Schlaf, wie ein Engel. Best eben verlangen Sie mit zugemachten Augen Bafchmaffer, werden also wohl auffteben wollen, um sich bann gum Schlummer niebergufegen. Glauben mir ber Berr Baron, Gie treiben es mit meinem herrn nicht burch, was ber fich vornimmt, bas führt er ans, madend ober fchlafend.

Bornig lief der alte Baron in die Gerichtssinbe zuruck, rannte mit großen Schritten auf ihr hin und her, stieß an den Tisch, daß ein Theil der aufgestellten juristischen Sandbib- liothek herabsiel und polterte: Da habe ich mir einen schonen Störenfried und eine wackere Ruthe Gottes in das Hand ge- laden! Das ist nun der Gipfel des Unglück! Ich sehe es kommen! Ich sehe es kommen! Dieser Mensch schläft uns allen Schlaf weg in und um Schnick-Schnack-Schnurr! Wie ein starker Tresser eine ganze Wirthschaft auszehren kann, so wird und der Schnarcher an Schlummer bankerott machen. Schon thue ich die Nacht kein Auge zu. — Der Henker hole die Stunde, in welcher der Sünder in unsere Mitte geschleubert wurde!

Er flieg die Treppe binab und fand unten auf dem Bor- faale Emerentien, welche wieder beginnen wollte ju fingen. -

Las nur bas Beplarr! fuhr fie ber Bater an, Sanet Urfel mit ben eilftaufend Junafrauen fange ben nicht auf. - Berachten wir ibn, mein Bater, erwiederte Emerentia, und laffen wir ibn fich ber Bergeffenbeit entgegenschlummern! - 3ch tann boch ben Schlummerbalg nicht immer im Saufe behalten und ibn unnug futtern! fubr ber alte Baron auf.

Benn er nur wenigstens bie Efftunden auch verschlummerte! Aber jum Frühftud, Mittags = und Nachtmahl ift er regelmäßig wach! Folglich barf ich ihn nicht verachten. Berachten fann man nur ben, ber Ginen nicht incommodirt. Und Munchbaufen ift mir jest zur größten Befchwer und ich murbe ben für meinen beften greund balten, ber mir biefen Baft vom Salfe ichaffte.

Er ging in bas Zimmer bes Freiherrn. Diefer faß auf feinem Stuble und bas Saupt bing ibm auf bie Bruft binab. Er ichlief feft und tief. Der alte Baron nahm eine Feber, fette fich vor ibn, figelte ibn mit der geder um den Mund und rief: Munchhaufen, wach auf!

Einer fitelnben Reber mußte felbft ber beharrliche Schlum= mer bes Kreiberen weichen. Er fratte fich an ber gefigelten Stelle, rif bie Mugen weit auf, fab feinen Birth wuff an und fragte bann matt und verbroffen: Bas willft bu, Schnud? Barum läffest bu mich nicht in Rube?

3ch wünschte von bir zu erfahren, wie lange bu bier noch

ju flafen gebentft? fagte ber alte Baron febr ernft.

3d wunschte, bag bu mich lieber fragtest, wober biefer dronische Schlummer rührt? verfetie in gedehntem Tone ber Freiberr.

3d wunschte allerdings, daß bu auch barüber mir eine Auftlärung geben möchteft, fprach ber alte Baron.

3d wünschte, daß du bich an meine Ingendbiloungege= fcichte erinnerteft, die ich bir einst vortrug, verfette ber Kreiherr, schon wieder lallend und nur noch das braune Muge of= fenhaltend; benn bas blane war ibm bereits von Reuem jugefallen. - Sabe ich dir nicht ergablt, bag mein fogenannter Bater mich in fo vielen Sprachen und Wiffenschaften unterrichtete, baß an gewöhnlichen, ausreichenben Schlummer bamale nicht zu benken war? Es blieb also in meiner Jugend aller Schlaf, welchen andere Menschen zu ber Zeit abmachen und entwickeln, in mir unabgemacht und unentwickelt steden. Dieser versetzte und zurückgehaltene Schlaf bricht nun jett in meinen Mannessiahren aus, er entsaltet sich unaufhaltsam und wird nicht eher zu Ende sein, als bis ich nachgeholt habe, was ich in der Jugend versäumte. Dieses ist die natürliche Erklärung meines gegenwärtigen Zustandes, über den mich ein Traum inspirirte.

Bohl. Ber mit dir verkehrt, muß sich immer auf Bunderdinge gefaßt halten. Kalt will ich also bei dieser inspirirten Unkundigung bleiben, ganz kalt, und dich nur in aller Seelenruhe fragen: Wie lange auerte jener anstrengende Jugendunterricht, und wie viel weniger als andere Menschen schliefest
du mährend desselben?

Drei Jahre. Mäßig angeschlagen, bußte ich Racht fur Nacht sechs Stunden Schlummer ein, erwiederte ber Freiherr kaum hörbar und traumerisch das Saupt bin und ber wiegend.

Der alte Baron schob seinen Stuhl an ben Tisch, nahm ein Stück Kreibe, welches bort lag und rechnete auf dem Tische. Nachdem er den Strick unter den Zahlen gezogen hatte, sagte er: Borausgeseit, daß unter jenen drei Jahren kein Schaltziahr war, so hast du während derselben sechstausend fünkhundert und siebenzig Stunden Schlasdesicit gehabt, und würdest folglich neun Monate, drei Tage und achtzehn Stunden jest bei mir nachschlummern mössen. Wie?

Er wendete sich um, da er keine Antwort bekam und sah, daß der chronische Zustand seines Gastes schon wieder eingetreten war. — Stolz erhob er sich und rief: Keine Rücksicht der Gastreundschaft und Hössichkeit kann mich verpstichten, einen Menschen neun Monate, drei Tage und achtzehn Stunden bei mir schlasen zu lassen. Ich habe an dir gehandelt, wie ein Cavalier sich gegen den Anderen benehmen soll, die Geduld ist aber nun erschöpst, und — höre es, oder höre es nicht — ich kündige dir hiemit Krieg und Fehde an. Darunter verstehe ich, daß ich dich aus dem Schlosse zu bringeu wissen werde, in dem du nichts als Unheil und Berwirrung gestiftet hast.

Nach dem Abgange des Schloßherrn öffnete Münchhausen die Augen und sagte zu Karl Buttervogel, der ein stummer Zeuge dieser Scene gewesen war: Karl, willst du mir treu bleiben? — D, mein gnädiger Herr, rief Karl Buttervogel, wie könnte ich es wohl über das Herz bringen, Ihnen untreu zu werden, da Sie mir so eben noch vor Kurzem meinen vollen Lohn gegeben haben, zwölf Gulden vierundzwanzig Kreuzer. Nein, wenn der Mensch Geld friegt, so muß er treu seyn, wie ein Hund, und Hund Füuser worhält, muß er an seinem Herrn halten, denn dafür ist er Bedienter, und ein Bedienter, der seinen Herrn verräth, der ihn ordentlich bezahlt, ist tein Bedienter nicht, sondern ein Schust.

Schweige! rief Munchhausen. Rebe nicht, sondern handle, Buttervogel. Es liegt mir jest Alles daran, allein im Schloffe zu sepn, aus dem mich der Alte forttreiben will. Locke daher das Fränlein in's Freie —

Das wird nicht nothig feyn, fiel Karl Buttervogel ein, benn fie hat fich felber icon, ganz blumerant aufgetakelt, in's Freie gelockt, ich habe fie eben mit einem großen Dinge unter der Schurze nach meinem Schneckenberge geben feben.

Gut, bas halbe Werf ift fongch gethan. Lode benn alfo noch ben Alten in's Freie.

Ich will so thun, als ginge ich nach ber Stadt in die Apothete für Sie, um wieder Species zu holen für's chemische Schmieren, und wenn ich an ihm im Hause vorbeigehe, so will ich munkeln: Ja, wenn ich sprechen durfte — so wird er mir nachgegangen kommen, um mich anszufragen.

Thue das, Karl, mache mir das Schloß rein von allem läftigen Personal, ich will daraus eine Festung für mich schaffen, sprach der Freiherr von Münchhausen mit seiner ganzen ihm so eigenthümlichen Bürde.

Auf bem Bogelheerbe faß alfo, verlockt von dem icheinbaren Stadigange bes Bedienten, der alte Baron, mährend Emerentia bieses nämlichen Bedienten, der für fie kein Be-

bienter war, mit einem lederen Berichte am Schneckenberge barrie. Der Schloßberr batte feinen Plan entworfen. geradezu Jemand aus bem Schloffe zu bringen, ber fich barauf verfteift zu haben ichien, bei ibm neun Monate, brei Tage und achtzehn Stunden mit ben Bachvaufen fur Effen und Trinten abzuschlafen, tonnte miglich erscheinen. Der alte Baron wunichte baber nichts mehr, als irgend einen Umftand au erkunden, welcher ibn allenfalls berechtigte, die öffentliche Macht gegen den Propheten anzurufen, ber ihm nun wie ein Tagebieb vortam. Ginen folden Umftand hoffte er von bem Bedienten Karl Buttervogel berauszubringen, benn bas Wort "Muntel" und die beständige Erwähnung von ungeheuren Bebeimniffen, welche um die Perfonlichfeit des Freiherrn nebelten, beutete nach feiner Meinung offenbar-auf Berichul= bungen, oder wenigftene auf Berwickelungen bin, die ibm ben Urm der Polizei, fo boffte er, wiber ben dronifden Schlafer willfährig machen follten.

Er hatte fich mit biefen Gebanten unter eine Bogelbeerftaude gefett und überlegte bie Mittel, mit benen er Rarl Buttervogel'n plaudern machen wollte. Der Menfch batte ibn immer fo freundlich und gerührt, wir wiffen weshalb? feit= ber angeseben, daß er boffte, auf fein Gefühl wirten und feinen Mund durch Liebe und Dantbarfeit aufschließen gu tonnen. Er nahm fich daber vor, ibn auf bewegliche Beife au bewegen.

Rarl faß indeffen, um feinen Stadtgang glaublich gu machen, eine halbe Stunde vom Bogelheerde in einem Rruge und vertrant einen Theil bes Lobnes, ben ihm die biploma= tifchen Migverständniffe zwischen dem Fraulein und feinem Berrn gespendet hatten. Dem alten Baron wurde barüber bie Beit lang und ba er an feiner Rriegelift nichts mehr gu benten fand, so nahmen seine Borftellungen eine andere Rich= tung, welche folgendes Gelbfigefprach offenbarte.

3ch habe mich refignirt, fagte er. Der heutige Tag zeigt mir meine Lage im mabren Lichte. Munchhaufen mir als bas, was er ift, als ein großer Frevler. Bielleicht ift er ber Bater von Raspar Saufer. Möglich auch, bag er

ein berächtigter Giftmischer ist, wegen der beständigen chemisschen Experimente. Auf jeden Fall ein Mann, dem zu verstrauen bedenklich seyn muß. Ein unnatürlicher Ebarakter, abnorm in jeder Beziehung. Welcher Meusch außer ihm, sammelt Schlaf von seiner Jugendzeit auf für neun Monate, drei, Tage, achtzehn Stunden. Es ist zwar eine Klage mansches Schulmanns, wie ich gelesen habe, daß auch die jeht gar zu sehr angestrengte Jugend nachber schlästig werde, aber dann schlasen sie mit offenen Augen, die Jungens werden rein dumm vom vielen Lernen, natürlichen Nachschlaf kriegen sie aber deshalb nicht. Dieser Nachschlaf ist solglich wieder ganz eine Beranstaltung à la Münchausen.

Ich traue ihm nicht mehr. Seit heute verlasse ich mich auf meine gesunden Sinne und nicht auf Flirren und Flausen. Luft ist Luft und wird mein Tag nicht Stein. Das ganze Project ist Windbeutelei und die Luftverdichtungsactiencom=

pagnie nicht fo viel werth.

Der alte Baron blies bei den letten Worten über seine flache Hand hin, senkte dann tiessinnig das Haupt und sprach nach einer Pause: Wunderbar! — Wie demjenigen, der eine große Wahrheit entdeckt, zugleich viele andere Wahrheiten mit einem Schlage aufzugehen pflegen, so zerstört die Zerstörung eines großen Irrthums auch seine Nachdarn. Seit ich nicht mehr an versteinerte Luft glaube, bin ich auch mißtrauisch geworden über die Näcksehr der alten Verhältnisse und meinen Eintritt in das höchste Gericht als geborener Geheimerrath. Es ist zu viel Gras darüber hingewachsen, meine Tage sind gezählt; ich erlebe es nicht mehr, das fühle ich wohl.

Und so ware ich denn ein armer, alter, 3erbrochener, abgebrauchter Mann? — Nein! Mit nichten. Schon regen sich neue Gedanken in mir, die jugendliche Kräfte auswecken. Das ist eben der wunderbare Segen der Gegenwart, daß Riemand untergehen kann, der sich m. wiftigem Arm und beherzter Bruft in ihre Fluthen wirft. Erregen her ein Licht, so flammt es da wieder auf, die unendliche Mannichfaltigkeit der Mittel, Gedanken und Anregungen macht jede welkende

Hoffmung zu einem Phönix, ber fich zwar bestattet, aber aus bem Kenerarabe immer wieder auflebt.

Ich habe schon wieder Aussicht, Muth, eine Zutunft. Ich glaube nicht mehr an den geborenen Geheimenrath, ich glaube nicht mehr an die Luftverdichtungscompagnie; ade Synsticat! Ave Ihr sechsmalhunderttausend Luftsteine, mit denen ich salarirt werden sollte — Fahret wohl, Ihr nichtigen Träume und Schäume und macht einem sollten Geschäfte Plat. — Das religiöse Bedürfniß ist mächtig erwacht in der Zeit und schmachtet nach der Serssellung der Sierarchie. Diesem Bedürfnisse zu genügen muß ein großartiges Institut in das Leben gerusen werden. Ich werde Zesuiten auf Actien kommen. lassen. Schon morgen reise ich, um die nöthige Protection und Körderung mir zu verschaffen, wenn ich inzwischen Münchsausen los werden kann, nach —

Der alte Baron gab nicht an, wohin er reisen wollte, benn es unterbrach ihn ein Geräusch unten auf der Straße. Er sah den Bedienten kommen und rief ihn an. Karl But-tervogel murmelte für sich, indem er dem Rufe auf den Bogelsbeerd folgte: Treu bin ich meinem Herrn bis fünf Thaler, wenn er aber mehr geben will, da kann der Mensch nicht widerstehen.

So kamen Beide auf bem Bogelheerde zusammen; der Bediente mit der Absicht, sich um mehr als fünf Thaler bestichen zu lassen, der Schloßberr in der Meinung, ihn durch Gute zu rühren, denn außer Gite hatte er nichts bei sich.

Er hat wohl auch von dem Bege viel Mühe gehabt bei der Bärme, mein Freund? Sese Er sich mir da gegenüber unter die Rüster — fagte der Schloßherr im gütigsten Tone. — Ich kann schon stehen, versetzte der Bediente, ich würde unter der Rüster sien wie auf Rohlen und mir, mit Respect zu melden, das Gesäß verbrennen, wenn ich in Gegenwart von einem so gnädigen Herrn sien thun sollte. Jeder an seinem Plat und an seinem Ort, das ist so das Beste, der herr Baron sienen und ich hier stehend in alle Ewigkeit.

Es tommt mir fo vor, als halte Er etwas auf mich, sagte ber alte Baron nach einer Paufe, maprend nelcher er vergeblich nach einem schiellichen Anknupfungspuncte suchte.

O gnädiger Herr, rief Karl Buttervögel erregt, beugte sich zu dem Schlösherrn nieder und füßte dessen Rock, wie ich Sie liebe, das kann keine Menschenzunge aussprechen. Denn warum sollte ich Sie denn auch nicht lieben, da Burst und Eier bis jest nicht gemangelt haben, und da ich gewiß sereneweite gute Verköstigung kriege, und der gnädige Herr so ein ehrwürdiges Ansehen haben, und die ganze Positur so etwas Martialisches und da die nähere Verbindung bevorsteht, und Schwiegersöhne Schwiegerväter schon aus Pflicht lieben müssen, und da

Nun wohl, Buttervogel, rief der alte Baron, laß Er die vielen Gründe, die mir auch zum Theil dunkel find, denn ich weiß nicht, was Er mit der Burft und mit den Eiern und den Verbindungen und den Schwiegervätern und Schwiegerföhnen fagen will. Wenn Er wirklich auf mich etwas hält, fo kann Er mir einen Gefallen thun, und ich ersuche Ihn darum.

Taufend Gefallen für Einen, gnädiger herr! rief Karl Buttervogel. Soll ich Ihnen ben grünen Rock ausburften, ober an dem Schlafrock mit den Beinranken bas Loch im Aermel zunähen, ober —

Nichts von allem dem. Sondern mich interessirt Sein herr bis in die kleinsten Umftände seines Lebens und über Manches möchte ich Aufschluß baben. Erinnere Er sich nun, wie gut ich an Euch gehandelt habe, sei Er dankbar für so viele Gastreundschaft, erwäge Er, was Er mir für meine Güte schuldig ist, und wenn dadurch in Ihm ein richtiges Gefühl entstand, so sage Er mir, warum Sein herr Seine Erobheiten vermischt mit geheimen Anspielungen duldet? denn dahinter muß nothwendig etwas steden.

Dabinter fleckt auch etwas, sagte Karl Buttervogel ernsthaft. Und ich wollte mich wohl versühren lassen aus Liebe und Erkenntlichkeit zu dem gnädigen Herrn Baron und zum Delinquenten an meinem Herrn von Münchhausen werden, wenn nur . . . Er sah starr nach der Hoseutasche des alten Barons. Bas, Karl? Spreche Er sich beutlich aus, mein Sohn. Karl Buttervogel machte eine frumme Sand und sah ben Schloßherrn babei gerührt an. Sie haben als Bater an uns gehandelt, und wer so ift, wie Sie, der macht mich weichberzig und da kenne ich gar keine Pflichten und laß' meinen eigeuen Bruder im Stich, Aber insofern.

Aber infofern? — Stocke Er boch nicht so oft. Heraus mit ber Sprache! Was versteht Er unter bem Munkel, wie Er Seinen Herrn nennt, und unter ben Geheimniffen ber

Erzeugung?

Karl Buttervogel spudte vor sich nieder, sah dann wieder nach der Hosentasche des alten Barons, machte den Gestus des Geldzählens und fuhr darauf plöglich, als der Schloßherr diesen Gebärden flumm und verwundert und ohne auf den Sinn ihrer Forderung einzugehen, zusah, mit der Frage heraus: Haben Sie wohl über funf Thaler bei sich?

Rein, versette der alte Baron etwas verlegen. 3ch trage

fein Geld bei mir.

So bleibt auch das Geheimniß bei mir, fagte Karl Buttervogel.

Der alte Baron rief entruftet: Alfo aus Liebe ju mir will Er mir nichts fagen, aber fur Gelb wurde Er Seinen

Herrn verrathen!

Ja, rief der Bediente, für Geld kann man Alles kriegen, denn die Zeiten sind theuer und ohne Nebenverdienst geht es einmal nicht in der Welt, und weil es in der Freundschaft bliebe, so wäre es auch kein Berrath, und die Liebe zu Ihnen ist zu groß, und Sie könnten es mir gewissermaßen befehlen von wegen der kindlichen Ehrsurcht, die ich gegen Sie haben thun muß, und warum fängt mein Herr solche Sachen an und ich würde es auch nicht für ein Paar Groschen thun, denn das wäre schimpslich, aber fünf Thaler machen einen Unterschied, und das Hemde ist mir näher als der Rock, und Bestechung ist nur ein Vorurtheil, aber ohne Geld und Gaben bin ich meinem Herrn so treu wie Gold, und keine Menschenmacht soll mich von meiner Schuldigkeit abwendig machen, und das können Sie mir auch gar nicht verdenken, tenn Sie

wurden sich auch so einen ehrlichen Kerl zum Bedienten wunschen, der Alles mit sich in die Sterbegrube nahme, wenn Sie sich chemisch schmieren mußten, weil nämlich-

Schweige Er! rief der alte Baron, welcher befürchtete, daß Karl Buttervogel sich in ein neues Meer von Gründen flürzen würde. Berdrießlich riß er Blätter von den Stauden, zwischen denen er saß, und zerpflüdte sie. Karl Buttervogel entfernte sich gleichfalls verstimmt über die unverletzte Treue, die er seinen Grundfäßen gemäß dem Herrn bewahrt hatte, von dem Bogelheerde.

# Funftes Capitel.

Wofür Semilaffo pon dem Shinger Spinenträmer angefeben wird. — Der alte Baron rennt nach einem Bürgermeister und a publick character im braunen Oberrock
tritt auf, deffen Erfcheinung die wenigsten Lefer
vermuthen mögen.

Das türkische Fahrzeng war langsam bis an den Fuß des Schloßberges oder Hügels gediehen, konnte jedoch dort nicht weiter auf der holprichten Straße vordringen. Semilasso sah sich daher genöthigt, abzusteigen und zu Fuß bergan zu gehen. Der Chinger Spigenkrämer holte ihn ein und gab sich mit ihm in ein vertrauliches Gespräch, weil er ihn wegen der fremdartigen Aleidung, worin der berühmte Reisende sich zeigte, für seines Gleichen oder vielmehr für etwas noch Geringeres, als er selbst war, hielt, nämlich für einen Kunstreiter, oder sür den Inhaber einer Thierbude. Denn zwischen diesen beiden Bermuthungen schwankte der Ehinger in seinen Gedanken.

Semilasso hielt es bei seinem freien Weltblide nicht unter fich, mit den verschiedenartigsten Leuten ohne Zwang zu vertehren. Er gab daher der Ansprache des Ehingers leichte und natürliche Erwiederung, redete mit ihm über die Spigenklöppeleien in dem Districte, woher der Ehinger gebürtig war und die er auf seinen Reisen besucht hatte. Denn Standessunterschied bewahrte er nur insosern, daß er nicht auf der Seite des Weges gehen mochte, den die Jüße des Spißenkrämers traten. Bielmehr wollte er gern die ganze Breite der Straße zwischen sich und dem Ehinger sehen. Kam daher dieser zu ihm hinüber, so treuzte Semilasso die Straße nach der anderen Seite zu. Da aber der Ehinger die geheime Absicht dieser ausweichenden Bewegungen nicht kannte und am liebsten die neben seinen Reisebegleitern gehen mochte, so folgte er dem vornehmen Türken überallhin und Beide waren daher die Schlößtraße hinauf in einer beständigen Bickzacks und Schlängelwanderung begriffen.

Dben ftand Semilaffo ftill und wischte fich mit einem Tafdentuche von feinem Battift bem Schweiß von ber Stirn. Der Chinger zog eine Branntweinflasche aus bem Rangel, nabm einen berben Schlud und bot feinem Genoffen, beffen Eigenschaften ibm fo unbefannt waren, Die Rlafche gleichfalls Semilaffo wies aber mit einem Buge bes innigften bar. Biberwillens in bem feinen blaffen Gefichte ben Schnaps gurud und ichien überhaupt nach gerade ben Chinger läftig ju finden. Geine Reigung ju bem Manne flieg nicht, als biefer mit ber Frage fich an ibn wandte: Sagt mir, Landsmann, wo 3hr Gure Bube fteben habt? und als er burch verwunderungevolle Erfundigung von ihm herausbrachte, wo= für er angesehen wurde. Voilà ce qui est bien drole! fagte er mit einer fußfauerlichen Mifchung im Tone ber Stimme und suchte bem Chinger zu entkommen, ber ihn aber mit wiederholentlichen Fragen nach ber Bude bis vor bie Thure bes Schloffes verfolgte. Denn er hatte viel Gelo geloft und wollte fich nun auch in ber Thier= ober Bereiterbude ein Ber= gnügen machen.

An der Schloßthure nahm jedoch die Berrammelung derfelben die Aufmerksamkeit beider Banderer statt alles Anderen in Anspruch. Sie riefen, sie pochten, sie rüttelten, aber im Innern des vereinsamten Schlosses antwortete Riemand, Niemand kam von innen an die Thure, sondern es schnarchte ba brinnen nur taub und gefühllos weiter. Bulett mußten fie fich wie die übrigen an der Thure Gewesenen auch von ber Rothwendigfeit bes Bartens überzeugen. Bufällig hatten fie einander von dem 3mede ihrer Banderung nichts mitgetheilt, fie gingen auch jest ohne nabere Erflarung nach verschiedenen Seiten ab. Semilaffo folug, ba ber Ebinger mit ihm wieder die Schlofftrage binunterwandern wollte, einen Rebenweg in bas Gebufch ein, um nur von biefem Plebejer fich logumachen. Er brauchte babei einen mabriceinlichen Bormand; bie Gefdichte hat ibn aber vergeffen, ober Geu getragen, ibn aufzuzeichnen. Der Chinger ftellte fich bagegen unten am Ruse bes Snaels zu bem türkischen Kahrzeuge und fuchte fich die Beit, fo gut es geben wollte, mit den Uffen und Papagaien zu vertreiben. Auch mit bem jungen Reger fprach er. Diefer redete gebrochen beutsch und antwortete auf die Frage, wo fein Berr bie Bude fteben babe? nachdem er ihren Sinn gefaßt hatte: Rein herr mein Bud' halten wollt' fagen - Mein herr fein Bub halten' - Furft fevn beißen - nicht aussprechen fann ben Ramen fdwierig.

Ueber viese Auskunft wollte sich ber Ehinger des Todes verwundern, lachte aus vollem Halse und rief: D, was für ein Ansehen sich so ein Bolk geben kann! Der Junge lügt wahrhaftig schon wie gedruckt und wenn ich ben herrn nach

feinem Stand' frag', ift er ein Ronig wenigftens.

In biesem Augenblicke ging ber alte Baron rasch an bem Gefähr vorüber. Er war so verdrießlich, daß ihm selbst der fremdartige Anblick des Fahrzeuges keinen Blick abnöthigte, er stieg vielmehr, ohne sich umzusehen, die Schloßstraße empor. — Landsmann, rief der Ehinger, der alle Bölker der Erde für seine Compatrioten hielt, dem Alten nach, Euer Lausen hilst Euch nit, Ihr kommt oben nit ein, die Zugäng's sind verbollwerkt. — Der Baron wandte sich um, fragte, was das bedeuten sollte? und erfuhr zu seinem größten Aerger, was wir schon wissen.

Nein! rief der alte Baron knirschend vor Born, was zu arg ift, ift zu arg! Ich futtere ben hasensuß, er verruckt uns allen die Köpfe und zum Beschluß und zur Krönung ber

Schandthaten treibt er die rechtmäßigen Eigenthumer aus dem Sause und sett sich darin sest. Das ist offenbare Gewalt, Friedensbruch und Beschädigung mit gemeiner Gesahr, und auf der Stelle lause ich zum Bürgermeister, denn jest, jest thut Polizeihulse Noth. — Mit einer Schnelligkeit, die man seinem Alter nicht hätte zutrauen sollen, lief der Schloßberr zuruck und bog in den Weg, der nach dem Dorfe sührte, worin der Bürgermeister wohnte.

Als er aber rafch um eine Bede schwentte und nichts im Sinn und Auge hatte, als den ihm nun fo verhaßt geworbenen Dutbruder, rannte er heftig mit einem Andern gu= Diefer Undere war ein Mann, ber in entgegengefammen. fetter Richtung babergeschritten fam und wegen feiner Rurgfichtigkeit ober aus Berftreuung auf ben alten Baron nicht geachtet batte. Da er auch febr rafch ging, fo war bas 3u= fammenprallen, wie gefagt, ein beftiges, ber Schlogherr verfor feine Seehundstappe vom Saupte, ber Mann im braunen Oberrod (benn einen folden trug ber 3meite) ben Strob-Nachdem Beide ihre Kopfbededungen aufgerafft hatten, machten fie einander gegenseitige Entschuldigungen, benen ber im braunen Dberrod bie ironifche Bemerfung bingufugte, baß biese Urt Befanntschaften zu fnüpfen bie gludlichfte fei, weil fie mit bem Gefühle beginne, baß Giner bem Unberen etwas nachzusehen habe, ber erfte Moment berfelben Saber fich von aller Ueberspannung in ben Erwartungen fern halte.

Mit wem habe ich die Ehre? . . . fragte ber alte Baron.

Ach, versetzte ber im braunen Oberrock, lassen wir meinen Namen unausgesprochen! — Durch eine seltsame Laune bes Schicksals, beren es mehrere an mir übte, ist mir auch ein Name zu Theil geworden, der mehr versprach, als meine geringe Personlichteit zu halten im Stande gewesen ist. Aber vergönnen Sie mir bagegen eine Frage: Wissen Sie nicht, ob sich ein gewisser Freiherr von Münchhausen hier herum in der Räbe aufbält?

Der alte Baron fab ben Fremden groß an. Saben Sie auch durch ihn gelitten? Konnen Sie mir irgend einen halt-

baren Berbacht wiber ibn liefern, mittelft welches ich ibn por bie Gerichte bringe ? fragte er baranf mit Gifer.

Mein Herr, versetzte der Andere, was denken Sie von mir? ich habe mit diesem Freiherrn von Münchhausen ganz eigene und zarte Beziehungen, die mir die Lipven über ihn versiegeln würden, selbst wenn ich etwas Schlechtes von ihm wüßte. — Sonach kann ich nur meine Frage wiederholen: Hall sich bieser Mann hier in der Nähe auf?

In meinem Schlosse sigt ber Spigbube und hat sich versbarricadirt! rief ber alte Baron. Dort geht die Straße hinsauf und ich bin in diesem Augenblicke auf bem Bege, die Polizei wider ihn zu Hulfe zu rufen. — Er lief eilig seine Straße nach bem Dorfe weiter.

Halten Sie an! rief ber Fremde mit starker Stimme dem Davoneisenden nach. Der Freiherr ist zwar ein großer Schalk, gehört aber doch nicht in die Kategorie der Spishuben und ist über die Angrisse der Polizei erbaben. — Der alte Baron hörte aber nicht auf ihn, sondern rannte spornstreichs seinen Beg. — D der Unselige, in welche Verwickelungen hat er sich gebracht! sagte der Fremde. — Ich muß sehen wie ich ihn rette, sette er murmelnd hinzu und lief die Schloßstraße hinaus.

Denn auch er lief mehr als er ging, was einen ziemlichen Contrast mit seiner Figur abgab, die man schon zu
ben corpulenten zählen konnte. Es war ein breitschulteriger
untersetzer Mann, dieser Fremde im braunen Oberrock, der
seinen Wanderstock bei jedem Schritte mit Energie auf die
Erde stieß. Er besaß eine große Nase, eine marquirte Stirn,
deren Protuberanzen jedoch mehr Charakter als Talent anzeigten und einen seingespaltenen Mund, nm den sich ironische
Kalten wie junge spielende Schlangen gelagert hatten, die jedoch nicht zu den gistigen gehörten. Seine Augen wurden
in den Reisepässen gewöhnlich als graue bezeichnet. Sie lagen auch wirktich wie hellgraue Perlhühner in ihren Söhlen
unter Brauen eingewählt, die trockenem gelbbräunlichem
Reisig glichen. Mehrere Damen seiner Bekanntschaft aber,
die ihm wohlwollten, behaupteten, diese Augen hätten einen

angenehmen blauen Ausbruck, und seit der Zeit glaubte er selbst an ihre Blaue. Nicht allein in dem Antlige dieses Mannes, der nach seinem Habitus ein Vierziger zu seyn schien, sondern überhaupt in seinem gesammten Wesen war eine eigene Mischung von Stärke, selbst Schroffheit, mit Beichebeit, die hin und wieder in das Weichliche überging, sichtbar.

Es ware ja traurig, wenn diefer merkwürdige Charafter in einem elenden Abentheuer umfame, man muß sehen, man muß sehen . . . flüsterte der braune corpulente Laufende, als er die beiden Wappenlöwen erreicht hatte.

Da bie Abficht ber gegenwärtigen Geschichten nicht fepn tann, den Leser bei Zeiten über jenen Fremben zu unterrichten . . .

Brief des Beraugebers an den Buchbinder.

Hiebei, lieber Herr Buchbinder, Manuscript des Münchhausen, so weit ich geschrieben habe. Nicht wahr, hier wäre wieder so ein Ort, über den Braunen eine ungemeine Spannung zu stiften? Geheimnisvoll . . . dunkel . . . Andeutungen u. s. w. Sie verstehen mich. Ich wollte doch aber nicht ohne Ihren Rath versahren. Der ich mit aller Achtung u. s. w.

#### Untwort des Buchbinbers,

### Em. Wohlgeboren!

Beileibe jest feine Spannung mehr. Spannung genug durch Semilasso, iben Jäger, die drei Unbefriedigten, den Ehinger Spisenmann und den alten Herrn Baron, der zum Bürgermeister läuft. Zuviel Spannung überspannt; die Lesser möchten Ihnen am Ende gar abgespannt werden. Rein, jest durch eine tüchtige Entbedung Effect gemacht, je unerzwarteter, desto besser. Mit besonderer Hochachtung u. s. w.

#### Fortfenung ber Ergablung.

Da die Absicht der gegenwärtigen Geschichten nur sepn kann, den Leser bei Zeiten über jenen Fremden zu unterrichten, indem die Folter längst abgeschafft ist und nur noch in englischen Romanen durch dreibändelange Spannung misbränchlicherweise angewendet wird, so ist hier zu sagen, daß der corpulente Manu im braunen Oberrock Niemand anders als der bekannte Schriftsteller Immermann war.

Er befant sich auf einer seiner jährlichen Ferienreisen, während welcher die eine Sälfte seiner Duffeldorfer Freunde ihn da, die Andere dort versorgt. Er kommt aber immer wieder nach Duffeldorf zurück, weil — — —

So tommt er bem immer wieder von biefen Rreuzund Querzügen durch Deutschland zuruck, nachdem er durch Berge, Thäler, Söhlen und Alüfte, Hitten, Palläfte, Kirchen und Graber geschweift ift, ein weltdurstiger und weltfroher Obyffeus, den teine Calppso zuruckzuhalten für gut fand.

Gegenwärtig befand er sich auf einer Wanderung nach den Ertersteinen, die er noch nicht gesehen hatte. In der Rähe der Stadt, worin der Diaconns wohnt, bog er jedoch von der geraden Straße ab, um den helden dieser Geschichten aufzusuchen, mit welchem er wirklich Beziehungen der eigensten Art hatte, und dem er wichtige Mittheilungen maschen wollte, entschedende Mittheilungen für seines Schüglinges Geschick. Denu in diesem Verhältnisse stand Münchhaussen zu Immermann. Immermann übte eine Art von Eurastel über den Freiherrn aus.

### Gechstes Capitel.

Der bekannte Schriftsteller Immermann führt eine febr ernste Unterredung mit dem Freiherrn von Münchhaufen. Karlos der Schmetterling entschließt sich, bewogen durch den Anblick eines Sauerbratens und die Zuredungen seiner Geliebten, endlich die Maske abzuwerfen.

Der Schriftfteller lief, ale er ben Schloghof erreicht batte, gerade auf bas Saus zu, indem er fortwährend für fich murmelte: Satte ich ibn nur erft aus biefer Rlemme! Gich fo au verfahren und zu verfteigen, gerade in dem Augenblide, wo ich ihm ein anftandiges und ficheres Brod verschaffen fann! Wenn fie mein Wort nur gelten laffen! - Er brudte an der Klinke der Thure. Da fie fich aber fo "nicht öffnen laffen wollte, fo flemmte er fich mit ber gangen Gewalt feiner Schultern gegen fie, und ba ibn bie Ratur mit einer giemliden Leibesfraft ausgestattet batte, gelang ibm, was Semilaffo'n und ben brei Unbefriedigten fo wenig, als bem Sager möglich gewesen war. Die morsche Thure wich nämlich aus ben Angeln, einige innen vorgesette Tonnen und Riften fie-Ien um, die Thure fiel auf fie und in bas Innere bes Flure, ber Schriftsteller fiel auf die Thure, wenigstens balb, und foldergestalt, fast mit ber Thure in bas Saus fallend, eröffnete er gewaltfam ben Bugang ju bem Schloffe Schnid-Schnad-Schnurr, beffen Inneres ohne feine Dazwischenkunft vielleicht lange unzugänglich geblieben ware. Ginen Augen= blick fich erholend und im Flure flebenbleibend, borte auch er oben bas beftige Schnarchen. - Der Schafer! Bas bat er nun ba vor! rief ber Schriftsteller lachend und eilte bie Treppe binauf. In Munchhaufen's Bimmer fanden mehrere Rlafchen und Glaferchen mit ben feltfam - fcillernden Feuchtigfeiten, deren ichon einmal Erwähnung gefcheben ift, gefüllt, auf bem Tifche. Der Inhalt mar bin und wieber verschut= tet und ein scharfer mineralischer Duust würzte die Luft. Rahe bei dem Tische schlief aber der Freiherr auf einem Stuhle, das Haupt zur Seite hängend, den sessehern und gessundesten Schlaf, obgleich der Apparat auf dem Tische anzubenten schlaf, obgleich der Apparat auf dem Tische anzubenten schlaf, daß er noch wenige Minuten zuvor gewacht haben müsse. Ganz überaus schnarchte er und lächelte wirklich, wie Karl Buttervogel gesagt hatte, gleich einem Engel in seinem Schlummer. Der Schriftseller überblichte einige Augenblicke schweigend und ironisch schmunzelnd den Schläfer und die chemischen Zurüstungen, dann setzte er seine Brille auf, wie er immer vor wichtigen Momenten zu thun slegt, schlich sich auf den Zehen zu dem Freiherrn, schlug ihm auf die Schulter und flüsterte ihm in das Ohr: Keine Berstelslung gegen mich, alter Freund!

Das hangende Saupt des Freiherrn fuhr rasch empor, so daß er gegen die Rase des Schriftstellers ansließ und die Brille aus ihrer richtigen Stellung brachte, die Augen Münchshausen's öffneten sich weit, starrten mit dem Ausdrucke eines unglaublich freudigen Erstaunens den Besuch an und schienen zu sagen: Run, das muß wahr seyn, wenn die Noth am höchsten, ist die Hülfe am nächsten. Er blieb aber sprachlos.

Der Schriftseller nahm die Brille ab, wischte die Gläfer mit seinem Taschentuche rein und rief dann mit der Brille in der Hand lebhaft gesticulirend, dem Freihern zu: Nun sagt mir, Erzkauz und Herzog der Phantasterei, Marquis von Traumland und König aller modernen Zigeuner und Bettelstudenten — ... gesürsteter Abt in qualitate qua, Herr zu Irrlicht, Nebelthau und Bildseuer, Baron des unheiligen Neichs der Motten, Ziegenmelker und Karpfenschwänze \*), Grand aller böhmischen Dörfer, Erdbelehnter in sämmlichen künstigen neuen Entdeckungen, Großpensionair von Lirum Larum 2c. 2c. zc. siel der Freiherr seinem Eurator in die Nede. Ihr seid im Zuge mit Euren gewöhnlichen unaushaltsamen Bezeichnungen, und ich will Euch darin helsen, setze er hinzu.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich find bier bie rafilos ichwirrenden grauen Nachtfalter, mit bem fichichweifartigen hinterleibe gemeint

Rein, Berr von Munchhaufen, erwiederte ber Schriftfteller, ber ploglich ernft geworden war, falt. Bergenden wir Die eble Beit nicht mit mußigen Spielen bes Wipes! 3ch bin mit Ihnen febr unzufrieden. Immer noch fab ich Gie auf ber Sobe ber Wogen, jest aber icheinen Sie ganglich unter ber Kluth ju feyn. Bas foll biefes Schlafen? Bas foll bas Berrammeln in einem Saufe, welches nicht Ihnen gebort? Rublen Sie benn nicht, baf Sic burch folche Gulenfpiegeleien fich fallen laffen ?

Berr Immermann, Gie irren, verfette Munchhaufen. 3ch fclief ein, ale ich mir gegen ben alten Rarren, meinen Birth, burchaus nicht andere. mehr zu helfen wußte." Darin abmte ich nur bas Stratagem erfinderifder Ropfe nach. 3ch verfichere Sie, man wird vielleicht bath von bem dronifden Schlummer mebrerer Projectenmacher boren, wenn ibr Latein erschöpft ift.

Und bas Thurverrammeln?

Konnte ich denn wiffen, das Ihre gewichtige Rraft mir fo nabe fei? 3ch wollte Zeit gewinnen, eine balbe Stunde enticheidet oft Alles, in einer balben Stunde fann ber Simmel einfallen und bann find wir burch jegliche Erbennoth bindurch und wirklich habe ich Recht gehabt. Gie find ba, ber alte Baron nicht, ber fonft vielleicht icon bier mare und alle rubige Besprechung unmöglich machte.

Mein Berr, laffen Gie biefe poffenhafte Betrachtung einer intricaten Lage! fubr ber Schriftsteller feinen Clienten barich an. Der alte Baron läuft nach bem Burgermeifter, um Polizeihulfe berbeizuschaffen? Begreifen Gie nun 3hre Position? Corge ich barum vaterlich fur Gie, schicke ich beshalb gewiffenhaft die Flaschen ber von Ihnen bereiteten Tinctur an ben Dbertammerberrn, fchreibe ich mir; um 36= . nen endlich ein ficheres Brod bei bem geiftreichen Erbpringen von Dunkelblafenbeim zu verschaffen, beinabe bie Finger labm, bamit Sie nun schmachvoll in bem Protocolle irgend eines obseuren Polizeibeamten endigen? Rein, Munchhaufen ich tann Gie faft nicht mehr achten, Gie find boch ein gar gu perlogener Schelm.

Der Freiherr hatte während biefer harten Anrede sacht unter seinen Kleidungsstüden gewühlt. Jest zog er darans einen schwarzen Frack hervor und einen kleinen zusammengelegten Klapphut. Was sehen Sie? fragte er seinen rauhen Beschüger in einem ruhigen, man möchte sagen, überlegenen Lone.

Einen Frad und einen Rlad! rief der Schriftsteller noch immer zornig, obgleich biefe harmlofen Gegenstände feine Entruftung verbienten.

Münchhausen zog an dem kleinen Klapphute, da wurde er größer, er griff dehnend in die Deffinung, da wurde er dreieckicht, er nahm aus den Seitenwänden einen weißen Kezderbusch und fleckte ihn auf, da war es ein Offizierhut, wie er nur seyn mußte. Dann frampelte er den Frack um, hatzelte das seidene Untersutter los, da kam überall rothes Tuch zum Borschein und am Kragen und an den Aufschlägen weis ses mit Goldfickerei. Er warf seinen Rock ab, zog diese phantasievolle Uniform an, seste den hut auf und ein Offizier in fremden Diensten stand vor dem Schriftseller.

Dieser betrachtete die neue Gestalt, weiche, sich wie durch Zauberei vor ihm gebildet hatte, mit Erstaunen. So sind Sie denn also wirklich — was ich nech immer nicht glauben wollte — Sie sind

St! mein Lieber — rief der Freiherr plötzlich ängstlich werdend. Sprechen Sie ein gewisses Wort nicht aus; es ist das Einzige, was mir Schrecken erregt! Ich wollte Ihnen nur zeigen, daß meine Mittel nicht erschöpft sind. Aus jenen Westen, Jacen und Tüchern, die Sie da liegen sehen, kann ich auf Berlangen Neugriechen, Matrosen, Jocey's herstellen mittelst Knöpsens, Wendens, Stickens — ein ziemlich gewandter Proteus. Und so möge der alte Baron und ein Bürgermeister, der Teufel und seine Großmutter gegen dieses Schloß herannächen, mir soll das Herz nicht abwärts sinken.

— Sie haben einen hohen Ton gegen mich angestimmt, als seien Sie wunder wie weit über mir und ich nur eine mesbiorre Figur. Ich bin gegen solche Beleidigungen empfinds

lich. Defhalb frage ich Sie jett, womit habe ich fie verbient? Biffen Sie einen einzigen schlechten Streich von mir, mein herr?

Der Schriftsteller versetzte nach einigem Besinnen: Rein. Bahrheit muß Wahrheit bleiben. Ginen eigentlich schlechten Streich weiß ich allerdings nicht von Ihnen. Bie hatte ich mich auch mit einem Escroc so weit einlassen mögen?

Run benn! rief Münchhausen, und seine Gestalt, von ber rothen Unisorm gehoben, nahm eine Art komischer Erhabenheit an. Ich habe phantasirt, ja! Ich habe tolle Streiche ausgehen lassen, ja! Ich habe es mit der Wahrheit ziemlich oder viellnehr unziemlich leicht genommen, ja! Ich war überaul und nirgends, mein Name war mir stäts so gleichgültig, wie der Rock, den ich gerade zufällig trug — aber mein Ehrenwort hatte ich mir darauf gegeben, alles dieses Schwärmen, Phantasiren, Fabuliren, Bagabondiren uneigennützig zu treiben, und obgleich ich der Freiherr von Münchhausen heiße, dieses Ehrenwort habe ich gehalten. Die Casse manches Narren stand mir zu Gebote und blieb underührt von mir; höchstens erlog ich mir hin und wieder Obdach und freie Betöstigung, wenn ich sonst nicht wuste, wohin mein Saudt legen und was beisen oder brechen?

Baren Sie ftats fo uneigennütig? fragte ber Schrift-

fteller mit icharfem Accent.

Nein, rief Münchhausen plöglich wieder kleinlaut, ich will mich gegen Sie nicht besser machen, als ich bin. Einsmal habe ich einer einfältigen Gans Liebe vorgelogen, um zu ihres Baters Geld und Gut zu gelangen und da mußte ich zuletzt erfahren, daß kein Geld und Gut vorhanden sei. Diese eigennüßige Lüge ohne Erfolg brachte nun eine ganz gräuliche und eckelhaste Nachwirkung in mir hervor. Denn es giebt kein abscheulicheres Gefühl für einen Charakter, wie ich bin, als Bis und Phantasie umsonst ausgespendet zu haben. Und da gab ich mir eben das Ehrenwort, fortan in der reinen unselbstischen Ersindung zu schwelgen.

Doch im Grunde eine traurige Schwelgerei! sagte ber

Schriftfteller.

Die lieblichfte und üppiafte! rief ber Freiberr begeiftert. Seine Buge nahmen ein Geprage an, wie es noch niemals in ihnen gefeben worden mar. Seine Angen leuchteten wunderlich und ichredlich, burch die Errgange feiner Linea= mente ichlichen Schelmerei, Spott, truntenes Behagen, wie icone Madden, die in einem vernachläffigten Bart fpagieren geben. Mit ben Fingern griff er in die Lufte, ale wollte er da taufend luftige Erinnerungen fich greifen, er fab wie ber Beift Capriccio aus. - Bas ift bas fuße Feuer, welches bie Traube in unfere Abern gießt, was find die verathmenden Dhnmachten bes bochftes Liebesrausches gegen bas felige Behagen, mit allen folgen Thorheiten ber Beit gu tanbeln, gu febergen, gu fpielen und bes Biges urfraftige Blige in alle Spelunken binableuchten zu laffen! Man fühlt fich mahrhaft als Schöpfer; eine neue Belt erfteht, durch welche man als Ronig und Boblibater bingiebt, benn hinter ben Rabern bes Siegeswagens bluben in ben Geleisen phantaftifche Blumen auf, welche bem Gefolge lieblicher buften als Rofen und Jasminen. Ich habe viele Rarren gludlich gemacht und ba bie Belt aus Rarren befteht, fo habe ich bie Belt beglückt, fo weit mein ftreifenber guß fie betrat.

Bas foll ein gescheidter Rerl jest anders thun als lugen, die Prablbanfe jum Beffen haben, umberlaufen, fich wandeln und verwandeln? In Kriegebienfte geben? - Rapoleon hat das Selbenthum ausgebeutet, wie er felbst unge= fahr mit ben nämlichen Worten auf Sanct Selena fagte, fur füufzig und mehrere Jahre, es ift heutzutage, als fabe man bleierne Soldaten aufgestellt, darunter ift auch immer noch Einer als General und Mehrere find als Sauptleute ladirt, aber bleierne Soldaten find fie Alle. In der Staatstunft fich versuchen? Much ba verlangt man nach einem Chef, ber's ift, ber nicht bloß fo beißt. Zeigt mir einen Richelieu, ober nur einen schlauen, geschminkten Mazarin und ich werbe Legationerath. In Papier speculiren? Pfui! 3ch bin ja fein Jube. Den Tiefbenker machen, bas Driginal, ben Gonber= ling, den Ungludlichen? Abgebraucht. Bas bleibt übrig? Lügen, Alirren, Alaufen produciren. Gin Lugner mar ich.

ein Lügner bin ich, ein Lügner will ich sepn! Ich habe auf Tollheiten speculirt, das ist das höchste und nobelste Hazardsspiel, was es giebt. Lucian ist mein Evangelium und Ebu Seid von Serug mein Herr und Meister!

llud da ich ein Solcher bin, wie konnen Sie, mein Berr,

fich herausnehmen, mir fo unhöflich zu begegnen?

Bas! rief der Schriftfeller Immermann, du emporft dich Geschöpf, wider beinen Schöpfer?

Alter Freund, versetzte der Freiherr mit rubiger Soheit, 3hr seid nicht der Mann, einen Mann, wie mich zu schaffen. 3hr habt einige meiner Abentheuer aufgeschrieben und demnach ein Stüd meiner Biographie geliefert, das ist das Ganze, und wer weiß noch, ob mir und meinem Ruse damit sehr gedient gewesen ist, denn 3hr habt wenig Eredit in der Literatur. 3hr besorgt mir die Flaschen mit der Hibeneraugenessen an den Oberkammerherrn, und wollt mir durch dieses und andere Mittel mein sicheres Brod bei dem Erbyrinzen von Dünkelblasenheim verschaffen. Ob ich Euch dafür zu danken habe, weiß ich erstlich noch gar nicht, denn vielleicht sagt mir die gebundene Lage nicht zu. Wäre das aber auch, so sind jene Dienste kleine Gefälligkeiten, die ich Euch dadurch reichlich vergütet habe, daß ich Euch erlaubte,, aus mir ein Buch zu machen.

Sie behaupten also im vollen Ernfte, ein felbfiftanbiger

Charafter zu feyn? fragte ber Schriftsteller befrembet.

Freilich. Ich weiß gar nicht, wie Sie mir vorkommen. Rehmen Sie sich nur in Acht, baß Sie nicht ganz gegen mich verschwinden, baß Sie nicht für eine Erfindung von mir gelten. Bas hätten Sie mir geben oder leihen können?
— Sie sind fein Genie —

Rein, versette ber Undere, ohne alle Fronie oder Em-

Sie find höchstens ein Talent, boch find Sie auch bas nicht, sondern nur ein Nachahmer. Sie ahmten immer nach, erst Shafspeare, dann Schiller, zulest Goethe. In Ihren Arbeiten ist mehr Big, Phantasie, Reichthum, als in denen der Andern, die Ideen strömen Ihnen aus ergiebigeren D

ten zu, als ben Andern, aber Sie sind ein mittelmäßiger Kopf und ein seichter Geist. Abel und Soheit der Weltanschauung kann man Ihnen nicht absprechen, wenn Sie nur nicht so trivial wären. Sie haben einige Figuren in vollendeter Wahrheit geschaffen, könnten Sie sich an eine Erscheinung hingeben, so wäre Ihnen vielleicht geholsen. Sie warren stäts ein Dichter von Gesinnung, leider aber ohne alles Gesühl und ohne Liebe.

Der Schriftseller schüttelte dem Freiheren die Sand, lachte und sagte: Ich hatte schon gemeint, daß Ihr ernsthaft mit mir anbinden wolltet, nun sehe ich aber, daß Ihr Spaß macht, alter Spötter. Ihr habt den Ton meiner öffentlichen Beurtheiler ziemlich lustig copirt. Jest bestehen allerhand Leute hauptsächlich darauf, daß ich mehr Liebe haben solle. Sie fordern es aber sa entsehlich grob, daß die Liebe, welche ein scheues, feines Kind ist, sich weinend verstedt, oder schleicht, sie ahnen nicht, wohin?

In diesem Augenblicke sah er durch das Feuster und ersichted. Denn er erblickte den alten Baron in der Ferne, der mit dem Bürgermeister herbeikam. Wir schwaßen hier Allostria! rief er hastig, und da naht schon das Corps Ihrer Ausgreifer! Rasch einen Plan der Vertheidigung und des Rückzuges aus diesem Castelle ersonnen. Wie wäre es —

Benn wir improvisirten! fiel Münchhausen ein und warf die rothe Uniform ab benebst dem Hute. — So gelingt Alses am besten. Das ganze Leben ist ein Impromptü. Er verwandelte das militairische Aleid in den Frack und den dreieckichten Hut in den Alackzurück, forderte auch, daß sein Biograph sich entserne, denn er wolle, sagte er, allein seinen Mann stehen. Dieser aber schwor, daß er seinen Helden nicht verlassen werde und so mußte er sich die Wassenbrüderschaft gefallen lassen, wohl die ungewöhnlichste, die seit langer Zeit vorgekommen ist. Freilich aber hatte der Schrifseller noch außer seinem zärtlichen auch ein großes egoistisches Interesse dabei, daß der Freiherr von Münchhausen in diesem Kampse nicht umkam. Denn um von tausend Gründen nur einen anzusühren: Er hatte Herrn Schand in Düsselvorf die Forts

setzung der munchhausenschen Abentheuer versprochen, und woblieben die Abentheuer, wenn Munchhausen unterging?

Schriftseller und Seld verabredeten in der Eile doch einige allgemeine Maaßregeln. Bir aber überlaffen vor der Hand die Ereignisse im Schloffe ihrer Entwickelung und verfügen uns nach dem Schneckenberge. Auf diesem Gebirge Taygetus saß das Fräulein mit seierlicher Miene und im ungewöhnlichten Pupe, der aus einem ehemals rosenfarbenen Seibentleide, einem weißen Flortuche, einer Schärpe, worauf der Tempel der Liebe gestickt war, und grünen Utlasschuhen bestand. In der Hand hielt sie einen elfenbeinernen Fächer mit der Geschichte Amor's und Psichen's, und ihr Haar zierte ein Paradiesvogel, dem nur vor Alter die Schwungsedern ausgefallen waren. Einen Ridicule von sogenannten Freundschaftsläppchen zusammengefügt, trug sie an einem Arme und eine Tändelschürze von schwarzem Taffent mit Phantasieblumen eingefaßt, hatte sie vorgebunden.

In diesem Aufzuge ftellte fie die verschollene Freiin von Schnurrenburg-Mirvidel aus ben Babern zu Nizza bar. Go coffumirt war fie bort mit Rucciopuccio geluftwandelt und ben Juden in bie Urme gefallen, als die verhängnifvolle Stunde ber Trennung folug. In frommer Erinnerung an die fußefte und schwerfte Beit ihres Lebens, batte fie ben gangen Staat aufbewahrt und er war durch alle Sturme ber Zeiten, burch bas ganze Elend ber Berarmung hindurch gerettet worden. Seute hatte fie ihn mit erhabenem Lacheln aus dem Roffer bervorgeholt, und ibn, nachdem fie ihr Werk in ber Ruche beforgt, angelegt, benn ihre Seele brutete einen großen Entichluß und fie wollte mit farten Mitteln auf ben masquirten Fürften wirten. Sie faß vor einem fleinen Tifchen, welches ber Schulmeifter aus einem alten Brette und mehreren abgeftumpf= ten Baunftaden ba broben zusammengefügt hatte, um, wenn bas Wetter fcon mar, feine fcmarge Suppe im Freien genießen zu konnen. Auf biefes Tifchen batte fie einen Rorb geftellt, ber mit einer weißen Gerviette jugebedt war. Banglich in die Belt ihrer Traume verloren, achtete fie ber brei unbefriedigten Junglinge nicht, welche nach ihr in ben Garten

gekommen waren. Diese achteten ihrerseits wieder nicht auf Emerentien, und so nahm Keiner von dem Anderen Notiz, was bei idealistischen Naturen öfter vorzukommen pflegt, auch wenn sie im engsten Raume zusammen sind. Die Undefriedigten sasen alle Orei um das trockene Wasserbecken und sahen den kupfernen Delphin ohne Strahl tiefsinnig an. Emerentia dagegen wiegte sinnend ihr Haupt, daß der nicht recht sest eingesteckte Paradiesvogel zuweisen nach der Wange zu eine trunkene Bewegung machte, und faltete spielend den elsenbeinernen Fäscher auf und zu.

In diesem Sinnen, Wiegen und Spielen hatte ihre Seele bie reizendsten und glänzendsten Bilber ber Bergangenhett hervorgezaubert, als sie plöglich durch den Ruf: Alle Donnerwetter! aus ihren Phantasien erweckt wurde. Karl Butz tervogel fland vor ihr. Er war auf seinem Mückwege vom Bogelheerde durch ein Loch in der Hecke unter dem Schneckenberge gekrochen, denn er ging, wie alle Bedienten, nicht gern auf dem geraden Bege nach Hause, sondern pflegte sich, wo 28 nur möglich war, einen heimlichen Kapensteig zu bahnen.

Nichts in ber Welt hätte ihn mehr überraschen können, ils was er jest vor seiner Bohnung zu sehen bekam. Er tand, eine starre Bilosäule vor Emerentien, musterte mit rolenden Augen ihre Gestalt und ihren bunten Putz, der Mund ief ihm voll Wasser und: Alle Donnerwetter! waren die einigen Borte, die er von Zeit zu Zeit hervorbringen konnte.

Emerentia sah, wie sie auf den Prätendenten von Sechelram wirkte. Ihre Brust schwoll von dem süßen Triumphe, en sie erlebte. Nach einer Pause, während welcher sie sich in seinem Entzücken geweidet hatte, lispelte sie, ihr Antlit inter dem Kächer verbergend: Nun? D Nizza!

Rige! Rige! schrie Karl Buttervogel berauscht. O meine ierzehn Berliner herrn! Was wurden meine vierzehn Beriner herrn sagen, wenn sie mich jetzt sähen, mich glückseligen kel und Kerl!

Rarl Buttervogel war nicht gefühllos. Rieke in Stuttart hatte wirklich sein ganzes herz befessen, und wenn er ihr uch um die bessere Berköstigung im Schlosse untreu'gewor-

ben mar, fo wiffen wir aus feinem Tagebuche, welche Rampfe ibn biefer Bandel gefoftet batte. Emerentien's Reigung war nun, die Bahrheit zu fagen, bisher mehr feiner Gitelfeit und feines Appetites Schmeichlerin gewesen, erwiedert batte er fie bis beute nicht. Aber als er bas Fraulein fo wunderbar geschmudt fab, ging in seinem Bufen eine Umwälzung vor. Bang richtig batte fie ibn geschätt; es bedurfte ftarter Reize, um diefen Schmetterling zu vermögen, feine Flügel jum Fluge ber Liebe zu entfalten. Das rothe Kleib, die grünen Schuhe, bie gelbe Scharpe, ter Paradiesvogel; ber gange bunte Pup - alles bas machte ibn wirblicht und er schwor bei ber Ufche feiner Bater, bag er noch nie eine fo prachtvolle Person, wie fein flummes Wort über fie lautete, gefeben habe. Nach , langem Staunen, Muffern und Seufzen ichleuberte er feinen ladirten but weit hinter fich, wischte fich bas Maul und that einen Schritt gegen Emerentien, unfehlbar in ber Abfict, ibr ben Sandidub gu fuffen, benn bis gu ihren Livven verftiegen fich feine fühnften Gebanten nicht.

Emerentia stredte ben hächer streng und zurückweisend ihm entgegen. Er- blieb bestürzt stehen, sah sie verlegen an und wußte nicht, was diese Sprödigkeit bedeuten sollte. Auch sie schwieg, denn sie hatte beschlossen, die Größe dieses Momentes nicht durch rohe Worte herabzuziehen, sie wollte nur durch Zeichen mit ihrem Verehrer reden. — Gnädiges Fräustein, rief Karl Buttervogel endlich mit klagender Stimme, dieses ist sehr unrecht, und heißt einen armen Schust auf den Geruch von einem Braten einsaden. — Doch wie ist mir denn? Alle Donnerwetter! Wenn man den Teusel an die Wand malt, so kommt der Cujon! Auch ein Braten nuß hier in der Rähe seyn, denn meine Rase trügt mich nicht und es steigt ein Düstlein auf und in dem Korbe — hol' mich Dieser nud Jener —

Emerentia gab mit bem Fächer ein Zeichen, welches Kart'n berechtigte, die Serviette von dem Kord zu erheben. Er that es und nun creignete sich etwas, was erfunden in einem Gebichte zu den größten Fehlern gezählt werden würde; zwei Motive wurden nämlich für die Handlung gleichzeitig in Be-

wegung gesett. — Sauerbraten! rief Karl Buttervogel und ließ die Serviette fallen. — Sauerbraten! wiederholte er justelnd. In der That lag ein leder zubereiteter Sauerbraten, Karl's Lieblingsessen, auf der Schüffel in dem Korbe. Seine Augen gingen wie trunkene Banderer zwischen dem Fräulein und dem Sauerbraten hin und her, seine Seele spaltete sich in zwei Hälften und in jeder schlig sein Herz, endlich überswog die eine Hälfte, er riß ein Messer aus der Tasche und wollte damit dem Sauerbraten eins versetzen. Da schlug ihm aber Emerentia mit dem Fächer auf die Hand und zwar nicht sanft, sondern empsindlich, ihm zugleich mit dem Zeigesinger der anderen Hand droheut.

Der gurudgeschreckte Pratendent gerieth in eine Urt von Alle Sagel! fdrie er, erboft mit bem Meffer nach bem Braten ftechend, was foll das bedeuten? Denn fich fo aufgudonnern, bag es Einem roth und grun und gelb vor ben Mugen wird, und man gar nicht weiß, wo man vor Angft und Bergeleid bleiben foll, und einem Sauerbraten bagu aufgufeten, und noch bagu mit 3wiebeln, und bann bas Burudweifen und Radergefchlage ift nicht auszuhalten. Denn entweder, ober. Alle Geschichten und Siebenfachen in ber Welt haben ihren Grund, ober fie haben ihren Grund nicht. Und alfo entweder foll ich ben Sauerbraten freffen, oder ich foll ihn nicht freffen. Und entweder wollen das anädige Fräulein nunmehr recht liebreich gegen mich fenn, ober Gie wollen es bleiben laffen. Und für Die Langeweile ftebe ich bier nicht mit meinem Bergeleid und mit bem erbarmlichen Sunger im Leibe, fondern wiffen muß ber Menfc, woran er ift, und was er thun foll, und bas will ich auch thun wie ein rechtschaffener Rerl, wenn ich uur erft weiß, was.

Emerentia warf auf die Maske dieser Gemeinheit eine ihrer leidendsten und zugleich verächtlichsten Blicke. Dann beschrieb sie mit dem Fächer eine stolze schwungvolle Linie in der Luft, hierauf deutete sie mit demselben nach dem Schlosse und endlich gab sie das Zeichen, womit eine Dame andeutet, daß Jemand sich entfernen könne.

Rarl Buttervogel folgte mit gespannter Ausmerksamkeit allen biefen Zeichen. Seine Seelenkrafte maren burch bie

Ertase bes Augenblicks geschärft; er verstand den Sinn seiner Herrin. — Ich hab's! Ich hab's! rief er und drehte sich auf den Absäsen um. Denn daß ich mich immer so gemein gemacht habe und so niederträchtig, das gesällt gnädigem Fraustein nicht, und ich soll's jeho seyn, Fürst und Dechelkram und so weiter, wosern fernerweite gute Berköstigung ausgemacht wird, und nach dem Schlosse soll ich gehen und es dem gnäsdigen Herrn Baron ansagen, denn der muß es doch vor allen Dingen wissen und die Heimlichkeit und das Gepuschele unter der Hand gefällt gnädigem Fräulein nicht mehr, und wenn ich das gethan habe, dann machen wir uns frei öffentlich über den Sauerbraten her, und gnädiges Fräulein läßt mich die Hand tüssen und die ganze Sache wird, wie gnädiges Fräulein wollen und besehlen, mit mir nichtsnutzigem Tausendsappermenter in Ordnung gebracht.

Karlos! rief Emerentia, vor Freuden, sich so ohne Worte verstanden zu sehen, ihr Gelübde brechend, endlich lassen Sie also die Maste fallen! Also sühlen Sie doch nun selbst, daß dieses geheime Berhältniß, welches zwischen und bestand, sür ein zartes Mädchen länger nicht tragbar war, daß wenigstens der Bater Sie kennen und in der Sache klar sehen muß! Ja, Sie haben begriffen, was ich meinte. Gehen Sie, Fürst, zu meinem Bater, entdeden Sie sich ihm; ich will Ihrer hier mit der Speise warten, welche Sie so lieben und die ich Ih-

nen lieber als uns gonnen mochte.

Den Augenblick gehe ich zu ihm, und wenn er mit Güte nicht will, so werbe ich sackgrob sepn, denn ich bin in einer ausnehmenden Rage, denn wenn man sich so rausstaffirt, wie gnädiges Fräulein, und den fremden Auclust da in's Haar steet, so muß das einen Menschen ganz toll machen und die Natur in Unordnung bringen und der Braten thut freilich auch das Seinige dazu! rief Karl Buttervogel. — Bleiben gnädiges Fräulein nur hier oben bei dem Braten, damit ihn die Kape nicht holt und ich will mich unten am Schmerlensbach ein wenig renoviren, damit Alles mit der Sauberkeit geschieht, und der gnädige Herr Baron gleich sehen, wenn ich austrete, daß mit mir nicht zu spaßen ist. Das Gesicht wasch

ich mir unten am Schmerlenbach, und mit meinem Kamm, ben ich bei mir hab', kämm' ich mir bas Haar glatt, und ben Rock fläub' ich aus, und —

Genug, Fürft! rief Emerentia. Ich brauche Ihre Toilette nicht näher kennen zu lernen. Gehen Sie, Ruhe meinen Tagen und Schlummer meinen Nächten zuruckzubringen!

Der Prätendent und Schmetterling raffte seinen lackirten Out auf, sprang den Schnedenberg hinunter und troch wieder unten durch die Secke in das Freie. Emerentia lächelte wohlgefällig und flüsterte: Erste Liebe, einzige Liebe! Dann deckte sie den Korb mit der Serviette zu, denn die Fliegen waren, weil man August schrieb, etwas zahlreich und zudringlich. Hierauf wiegte sie wieder sinnend das Haupt und spielte abermals mit dem Fächer, ihn auf= und zufaltend. Sie begleitete diese Gebärden mit der Abschiedsode von Nizza, nämlich mit den ersten beiden Zeilen derselben, denn die folgenden hatte sie vergessen. Ansangs summte sie dieselben leise, nach und nach sing sie an, lauter zu singen.

### Giebentes Capitel.

Der Manu im braunen Oberrod beginnt fein allgemeines Bermittelungegefchäft.

So wollen wir also die Sache angreifen! mit diesen Worten schloß die eilige Unterredung zwischen dem Freiherrn von Münchhausen und dem Schriftsteller Immermann.

Und Sie haben mein Patent in der Tafche? fragte

Münchbaufen.

Den eigenhändigen Brief des Erbprinzen, versetzte ber Schriftsteller. Thun Sie mir jest den Gefallen und schlafen Sie wieder ein, derweile ich für Sie wirke. — Münchhausen wollte Einwendungen machen. — Lieber, kein Wort weiter! rief sein Bundesgenoß. Die Garde wird ausgespart für die Höhr und den Gipfel des Gesechtes, zu früh die Kerntruppen verbrauchen, heißt die Niederlage muthwillig herbeiführen. Mich also lassen Sie ja die ersten Schwärmseuer, Chocs und Chargen für Sie machen, es tommt vielleicht der Angenblick auch, wo Sie in's Jener müssen. — Er ging eilig die Treppe hinunter und Münchausen warf sich halb unwillig in seinen Kleidern auf das Bette.

Rasch, um Terrain zu gewinnen, machte ber Schriftsteller unten eine Bewegung über den Hof und trat dem alten Barron und dem Bürgermeister schon in der Nähe der Wappenstöwen entgegen. Dem Bürgermeister solgte ein Polizeisoldat von ziemlich grimmigem Ansehen. Der Schlößberr erstaunte über den fremden Mann in seinem Hose, noch mehr aber über die Bresche, welche in den Umschließungen der Burg entstanden war. Er wollte auf den Schriftsteller zürnen, als dieser sich zu der gewaltsamen Eröffnung bekannte, wurde aber durch dessen Auseinandersetzung bekänstiget, daß manche Hindernisse nicht zurt zu behandeln seien und man hin und wieder, um nur vorwärfs zu kommen, die Thüre einrennen müsse.

Indessen winkte er dem Bürgermeister, ihm in das Schloß zu folgen. Der Bürgermeister winkte seinerseits dem Polizgeisoldaten, der bloß ein Bandelier, aber keinen Säbel trug, denn diesen hatte er während der letzten Prügelei unter den Banern, wobei er einhauen müssen, verloren. Der Polizeisseldat griff ingrimmig nach der Stelle, wo der Säbel sigen sollte, zog aber nichts hervor und empor, als seine eigene leere, jedoch zusammengeballte Faust, die er dräuend nach vorwärts in die Luft schlenkerte. Dierauf rückte die seindliche Colonne gegen das Schloß vor und der Beschützer Münchshausen's wich, Schritt vor Schritt ihr Raum gebend, gegen die Bresche zurück.

Bährend dieses Rüczuges suchte er alle Mittel hervor, die entschlossen Gegner von ihrem Borhaben abzubringen. — Bas wollen Sie eigentlich? rief er den alten Baron an. — Den schlummerföpfigen Hafelanten, den Hanswurft von Thisrenverrammler einsteden lassen! versetzte der Schlosterr. —

Einsteden laffen, wiederholte der Bürgermeister. — Laffen, sagte der Polizeisoldat und schob seine Dienstmüße verwegen auf das linke Ohr. Der Bürgermeister wendete sich mit Ansehen zu seinem Untergebenen um und sagte: Es ist wohl gut, Marzeters, daß Ihr die Worte Eures Vorgesetzten ausbedt, aber immer hübsch nit Umsicht versahren! Ihr last ihn nicht einsteden, sondern Ihr stedt ihn ein. — Ein. Ganz wohl, herr Bürgermeister, sagte Marzeters.

Schloßberr und Beborden brangen weiter vor. Munchbaufen ichnarchte oben, bag die Luft unten gitterte. - Schnarch bu nur! rief ber alte Baron binauf gum Renfter. Lebendia ober tobt, machend ober ichlafend mußt bu fort. Konnt 3br wohl einen ichlafenden Menichen tragen, Margetere? Marge= tere fagte: Wenn er nicht gar gu feft fcblaft, benn bann wirb Die Creatur fo fdwer, wie ein Bleitlumpen, fo trage ich ibn binmeg und mare er brei Mann boch ba. - Der Schriftsteller befand fich in ber bochften Berlegenheit. Gerade in tiefem Augenblide, wo feinem Euranden ein glangendes Glud bevorftand. mußte ihm Alles daran liegen, daß beffen Rame von feinem öffentlichen Scandal unangenehm berührt werde. Er batte in der Tafche, was die Reinde, wenn fie es erblicken, augenbliclich gurudichrecken mußte, und bennoch magie er nicht, bavon Gebrauch zu machen, weil ja die neue Stellung Munchbanfen's teine oftenfibeln Charatter haben follte. Babrlich biplo= matische Verwidelungen ber eigenften Art!" - Er war unter benfelben bis an die eingebrochene Thure gurudgewichen. -Ronnen Sie es benn por Ihrem Gefühle verantworten, fo rebete er in biefer letten Roth ben Schlofberrn an, einen Mann, ber, wie ich vernommen, von Ihnen fo hochgeschätt worden ift, in diefer harten Manier zu behandeln? - Eben barum, weil ich ihn gang überans verehrt habe, foll er nun fiten, erwie= berte ber alte Baron. Der Schriftsteller fand biefe Entschlie-Bung naturlich, nur nicht troffreich. - Rennen Sie mich, Berr Burgermeifter? fragte er ben Beamten. D ja, Berr - verfette diefer und gab ihm feinen vollen Titel und Namen. Bir waren ja noch fürzlich in - bings - ba - zusammen. -Run benn, ich verburge mich für ben Freiherrn von Munch-Immermann's Munchbaufen. 3. Tht. 11 haufen und verspreche, Ihnen benfelben in jeber anfländigen Urt zu gestellen; laffen Sie nur jest von ihm ab!

Ihre Bürgschaft in Ehren für jeden sicheren Mann, von dem man weiß, woher? und wohin? erwiederte der Bürgermeifter, aber der Münchhausen da hat, wie ich höre, weder Paß noch sonstiges Legitimationspapier, deßhalb kann ich Sie nicht für ihn gut sprechen lassen, denn er ist Bagabonde im rechtlichen Sinne des Borts. — Borts, sagte der Polizeisoldat Marzeters.

Dun benn! rief ber Schriftsteller, ber bereits in bie Thuröffnung felbst gurudgebrangt war und in biefem Ertreme seine gange Entschloffenheit wiederfand - alle menschlichen Mittel find erschöpft - treibt mich nicht jum Meußerften! Gbe ich ben Freiherrn verhaften und beschimpfen laffe, mit bem ich es mir habe fo fauer werden laffen, ebe breche bas Berderben über und Alle berein! Ihr febt, unbarmbergige Berfolger meines Schütlings, ich habe ziemlich ftarte Urme, zwar bin ich fein Simfon, aber biefes Schloß ift auch nicht bas philiftervolle Sans zu Gafa; fondern geborften, zerfvalten und faum noch in feinen Banden flebend. 3ch faffe biefe Pfoften an und neige mich vorwärts, wenn 36x bebarret, und die Sprünge und Wandriffe hier berum mußten mich fehr taufchen, oder es gelingt mir, einen Theil bes Mauerwerks auf mich und Euch zu ffürzen, und moge Munchhaufen bann mit berabfallen immer= bin! Denn ce ift beffer, bag er ehrlich von Freundes Sand fterbe, als daß er schmäblich in die Feffeln der Polizei gerathe!

Er faste die Thurpfeiler an. Der Burgermeister rief ängstlich: Um Gotteswillen, herr Baron, zuruck! Er macht Erust; man kennt ihn darin. Er pflegt zu seinen Bekannten zu sagen, daß er bis auf einen gewissen Punct Geduld habe wie ein Lamm, aber über den Punct hinaus sei es mit dem Lamme für ewige Zeiten vorbei.

Bas wollen Sie benn? fragte ber alte Baron zitternb vor ohnmächtigem Grimme. Marzeters war über die muthmaßliche Fallweite des Schlosses zurückgesprungen, und wieberholte zum erstenmale in seinem Leben Entsepens halber nicht das letzte Wort des Borgesetzten. Der Schriftsteller begehrte talt einen Waffenstillstand von einer Stunde, mährend welcher ihm, wie er sagte, hoffentlich etwas einfallen werde, wodurch sich alle Theile zufrieden stellen lassen möchten. Widrigenfalls sollten die Feindseligkeiten dann auf's Neue beginnen. Dieser Vorschlag wurde angenommen. Dem Schloßherrn gestattete der Vertheidiger, zu der Burg seiner Bäter einzugehen, doch mußte er sich auf Ehrenwort verpslichten, innerhalb seiner vier Wände nichts Feindliches wider den Freiherrn vorzunehmen und mit Ablauf des Waffenstillstandes sich wieder hinauszubegeben. Dem Bürgermeister und dem Polizeisoldaten wurde ihr Standungsrier auf dem Hose angewiesen.

Der Schriftseller ging stirureibend in das Schloß. Das war ein großer Fehler. Er bußte damit den besten strategi= schen Bortheil ein. Vor dem Schlosse beherrschte er den Kampf, nun aber wurden Ereignisse möglich, welche dem ganzen Gange der Operationen eine von seinem Willen unabhängige Wen=

bung gaben.

Immer heftiger war der Wind geworden. Er hatte den unheimlichen Nebel herangeweht, Haarrauch geheißen. Man konnte nicht vierzig Schritte weit sehen. Unter dem Schutz dieses Dunstes rückten, als kaum der tapfere Commandant von Schnick-Schnack-Schnurr das Zimmer seines Curanden betreten hatte, von allen Seiten, gesührt durch den blinden Zufall, Massen gegen das Schloß vor, welche den Wassenstillstand nicht mit abgeschlossen hatten und folglich den Burgfrieden keinesweges zu achten brauchten.

## Achtes Capitel.

Entdedungen über Entdedungen.

Es was ein Uhr Mittags. Der alte Baron hatte heute noch nicht einen Biffen genoffen. Ihn hungerte trop alles Aergers.

Er fucte Emerentien, fie war aber freilich weder im Bobngimmer, noch in ihrem Schlafgemache zu finden. In der Ruche fab er ein verglimmendes Feuer. Dich buntt, wir follten beute Sauerbraten bekommen, fagte er, vielleicht ift er gabr und ich fann mir immer icon ein Studden abichneiben fur ben erften Angriff. — Es roch recht lieblich und nahrhaft ba zwischen ben Brandmauern, aber ach, die Topfe und Schuffeln auf bem Beerde waren leer. Auf dem Schemel lag die Saustage, eine von den ichwarz und gelbgeftreiften, rubig und harmlos, mit zugekniffenen Augen fpinnend. Der alte Baron fab grimmig von ben leeren Schuffeln nach ber Rate, von diefer nach jenen. Er hielt fich nicht langer und mit bem Rufe: 3ch will bir Beftie denn doch endlich das Freffen wohl verleiden! gab er der armen Unschuldigen einen fo beftigen Schlag, bag bas treue Sausthier ichreiend auffprang und winfelnd forthinkte, benn eine Pfote war ihm von bem Stodichlage gelähmt worden.

Der Blid bes zornigen Sausberrn fiel auf ein Buch, welsches neben dem Seerbe lag. Er erkannte Emerentia's Sandsichrift, wurde neugierig und begann darin zu lesen, nur die letten Blätter, so daß er nicht den ganzen Zusammenhang von seiner Tochter Gedanken und Gefühlen daraus entnehmen konnte, aber leider erführ er schon durch das, was er las, ein neues, nur zu großes Unbeil.

Es war Emerentia's Tagebuch. Sie pflegte, was fie am Abend geschrieben, am Morgen darauf in der Rüche zu ihrer Erholung sich vorzulesen. Run hatte sie in den letzten Boschen, da sich der Schat ihrer anderweitigen Borstellungen und Erinnerungen ausgeleert haben mochte, nur eingezeichnet, was sie an Lebeusmitteln dem masquirten Fürsten zugestecht hatte, den sie aus einer zärtlichen Grille gerade auf, diesen Blättern nur Karlos nannte, also mit dem Namen, der ihrem Bater entzisserbar war. Zu seinem Entsetzen las er demnach, daß der Bediente Karl Buttervogel die Kape gewesen war, welche das Schloß in Hungersnoth versetzt, daß sein eigenes Fleisch und Blut dieses häusliche Elend gestiftet habe.

Ohne ein Wort ju fagen, ließ er bas Tagebuch fallen. Deimlich murmelnb ging er bie Treppe nach bem Goller bin-

auf in feine Gerichtsftube, als muffe ibm ba irgend ein Gebante tommen, ber ibm Luft in ber Bruft ichaffen tonne. Munchbaufen batte er faft vergeffen. Rarlos ben Schmetterling, ober Die Rate, wie man ibn nun nennen will, abzuftrafen, nicht mit Borten, fondern mit Berten, dabin zielten alle feine Gebanten. Dben mufterte er irren Blides bie abgelegte Garberobe feiner Gemablin, die an ben Pfloden umberbing. Man batte feben tonnen, daß feine Borftellungen nicht bei biefen Roben, Svencern und Taffentmanteln waren, die Augen fuchten nur medanifd Gegenftande, um fich anzuheften. Er rif, ohne gu wiffen, mas er that, ein altes Rleid vom Pflode, babinter wurde ibm ein Vaar Viftolen an Rageln aufgehangt, fichtbar, und neben ben Viftolen bing ein Unlverborn. von ben Nageln nehmend, versuchte er ibre Schlöffer. waren gut eingeolt gewesen, die Sabne fnacten und die Steine gaben luftig Feuer. Er fcuttelte bas Pulverborn, es war nicht leer. Er lud die eine Piffole, und murbe gum Berbangniß vielleicht auch noch eine Rugel gefunden baben, wenn er nicht in feinem gefährlichen Berte von Semand unterbrochen wor= ben ware, und zwar von bem, ben er in feinem erbitterten Sinne trug.

Karl Buttervogel betrat nämlich, gerade als der alte Baron die Pistole mit Pulver geladen hatte, ohne vorher anzupochen, die Gerichtsstube, um die Gebote seiner Dame auszuführen. Er betrat die Stube mit den Empfindungen eines Fürsten, eines Liebenden und eines Eplustigen. Dechelkram schwebte zwar seiner Seele immer nur noch in unbestimmten Umrissen vor, desto fester zeichneten sich die Gefühle des Liebenden und Eplustigen in ihm. Stolz und teck trug er sich, hatte Stiefeln und Rock rein abgebürstet, den lackirten Hut in der Hand, und das roth und weißgeblümte Halstuch von Zitz vorn in einer übermäßig großen Schleife zusammengebunden. Zum Zierrath war von ihm in dem Knopsloche ein Tannenreis und eine gelbe Malve befestigt worden.

So trat er höchst nuthvoll und ficher, denn ihn ftartte die Erinnerung an Emerentia's rothes Rleid, zu dem Manne ein, beffen Schwiegersohn zu beißen jest fein heißeftes Berlangen war.

Die Züge des alten Baron's nahmen bei Karl's Erscheinen den Ausdruck einer giftigen Süßigkeit an. Er setzte sich in seinen Lehnstuhl, legte die Pistolen vor sich auf den Tisch, holte tief Athem und sagte dann: Er kommt mir gerade recht, mein Sohn.

Allerdings Sohn, nichts als Sohn, und so weiter Sohn, versetzte Karl fich rauspernd.

Trete Er doch etwas näher hieher zu mir, fagte der alte Baron; indem die Finger seiner rechten Sand unruhig auf dem Tische spielten.

Niemals vor jest, erwiederte Karl Buttervogel und feste seinen lacirten Sut auf, denn er glaubte als Fürst und glücklich Liebender sich diese Rücksicht schuldig zu seyn. — Sondern hier stehen bleiben und der Tisch zwischen und, während die Anhaltung geschieht und Maske sallen gelassen wird. Denn Alles muß seine Ordnung haben, und wenn keine Ordnung mehr in der Welt ist in Fürsten- und Heirathssachen, so wäre der Mensch ein Dummerjahn und ein rechter Flegel. Also hier stehen bleiben aus der Entsernung, in dieser Distanz und Augenmaß von zehn Fuß wird Rede gehalten und nachher noch Zeit genug zum Hingehen und Niederfallen und Handtüssen, wenn Rührung ausbricht, geschluchzt wird, und Schwiegervater Schwiegersohn umarmt; insofern nämlich nichts weiter als dieses außer allem dem Sonstigen platterdings unmöglich wenn gleich schwierig und wirklich effectiv.

Der alte Baron fab ben Bedienten, ber in biefen fremben Bungen rebete, fprachlos an.

Da man nämlich Kurft ift -

Der Schlößherr faßte seinen Kopf mit beiden Händen. Karl suhr, ohne sich fiören zu lassen, die Hände in die Hosenstaschen stedent, (denn er hielt dieß für vornehm) und sich auf den Füßen hin und her wiegend, (das tam ihm nämlich erhaben vor) fort: Da man nämlich Kürst ift, so wird Descheltram sich sinden, wenn auch verborgen vor jetzt und in Zukunst. Maste wäre hiemit fallen gelassen, hier oben wie unten im Garten. Nach diesem Schwiegerschnsangesegenheit sehr nöthig und fast schon zu spät. Nichtsbestoweniger, weil

nämlich überhaupt und bennoch gnäviges Fräulein sehr von mir angegriffen gewesen, und durchaus gewollt, ich soll's sepn, zugesagt darauf, immer Burst und Eier und Rindsteisch gezeben, und jest sich meisterhaft angezogen, Sauerbraten gezocht, so wird Biderstand unmöglich und wosern sernerweite gute Berköstigung ausgemacht wird, muß sich Riese in Stuttzgart das Maul wischen und obgleich keine Bestechung erfolgt ist, was schmerzlich war und unrecht, einen Bedienten sür nichts und wieder nichts versühren zu wollen, so wird hiemit um die Hand gebeten und gänzlich entschlossen ist man, Fräuzlein unten im Garten zu heirathen.

Er will fich mit meiner Tochter verbinden? ftammelte ber alte Baron.

Diefes ware die Absicht und bas Contentement, wofern beirath gur Berbindung gebort, fagte Karl.

Romme Er jest wenigstens, mein Sohnchen, schmeichelte ber Schlosherr in einem teuchenden Tone. Komme Er jest

wenigstens zu mir.

Ganz wohl, versetzte Karl Buttervogel. — Man sieht, daß Rührung im Gang ist und Thränen nicht ohne seyn werden. — Er ging zu seinem Schwiegervater, der die Zeit kanm erwarten zu können schien, um sich an dem Schwiegerssohne zu letzen. Den Hut auf dem Kopse behaltend, kniete er vor dem alten Baron nieder und sagte: Folglich bate man hiedurch um Ihren Segen!

Da haft din den Segen, du Rader, du Spisbube! schrie der Alte und reichte dem Liebenden eine der schwersten, klatsschendsten und schwerzhaftesten Ohrseigen, welche wohl jemals in Deutschland geschlagen worden sind. Der Hut siel dem Geohrseigten vom Kopfe, er sprang heulend auf, hielt die blutige seuernde Wange mit beiden Handen und ftürzte nach der Thüre. Der grimmiggereizte alte Mann aber stürzte ihm, die eine Pistole ergreisend nach zur Treppe, überlaut rusend: Todt schieß' ich den Hallunken! den Hund! die Kape, die ganz Schuid-Schnack-Schnurr kabl gefressen hat!

Der Bediente voran auf der Treppe, der alte Baron binterber — Hier verrichtet unsere Erzählung das Mirakel, welches einst jenem Wunderthäter, dessen Name mir entfallen ist, gelang. Er war in ein Sterbehaus berufen, um einen Todten anfzuerwecken, unterweges sah er einen Schneiber aus dem Fenster flürzen, den hieß er, weil er keine Zeit für ihn übrig hatte, so lange in der Luft schweben, bis er vom Todten zuruck wäre, that hierauf im Sterbehause, was seines Amtes war, kehrte darnach zu dem schwebenden Schneider zurück und ließ ihn fänstlich zur Erde nieder kommen.

Unsere Erzählung hat dringende Geschäfte in Münchaussens Zimmer, sie sirirt daher den Bedieuten Karl Buttervogel und den alten Baron Schnuck im Herabstürzen von der Treppe und läuft zum Freiherrn, wo sie in dem engen Stübchen vor den vielen Menschen, die es inzwischen erfüllt haben, taum noch ein Untersommen sinden kann. Denn unter dem Mantel des Haarranches waren die drei Unbefriedigten, der Ehinger Spisenkrämer und Semilasso in das Schloß eingebrungen. Froh siber die Deffnung, die nach ihrem Abzuge entstanden war, hatten sie nicht auf einander geachtet, waren, vom Instinct geseitet, die Treppe hinauf und in das Zimmer gegangen, worin sich nun große und merkwürdige Entdeckungen zutragen sollten.

Sa, er ift es! riefen die brei Unbefriedigten.

C'est lui, fagte Gemilaffo.

'S ist der Nämliche, sprach der Ehinger Spihenkrämer. Diese Personen umstanden in verschiedener Stellung das Bette des Freiherrn. Der Ehinger klopfte nämlich mit seinem Stocke den Schläfer sanft unter den Fußsohlen, um ihn zu erwecken, Semilasso sab ihn mehr von weitem durch seine Gläser an, die drei Unbefriedigten hatten die Hände des Schlasenden indrunftig gefaßt und Karl Gabriel der Dichter war neben dem Bette auf die Kniee gesunken. Münchhausen ließ sich von dem klopfenden Stocke des Ehingers nicht erwecken, sondern behielt sein Engelstächeln bei. Der Schriftsteller, welcher sich so hatte überrunpeln lassen, saß mit einem verlegenen Gesichte hinter dem Tische und zeichnete mit der Feder allerhand seltsame und incorrecte Arabesten auf einen

Bogen Papier, welcher vor ihm lag. Die Fremden aber ergingen fich in freudigen Ausrufungen über bas Glud, ihre Bermuthungen bestätigt zu finden, Rarl Gabriel fprach von ber poetischen Divination, Die ibm Schnid-Schnad-Schnurr als bas leuchtende Grab gezeigt habe, worin biefer : Merlin bes neunzehnten Sahrhunderts rube und Drakel fpende, Rarl Emanuel fagte, er habe fich, ale ber Meifter ihnen in Schwaben jammervoll abhanden gefommen fei, a priori conftruirt, daß er in Beffvhalen feyn muffe, Rarl Nathangel fprach von einem gludlichen politifchen apergu, welches ihm ben Weg gewiesen, ber Chinger fcmatte von feinem Better Beftelmeier, der haufirend bier durchgekommen und ihm in Afchaf= fenburg auf ber Schlofteraffe ergabtt babe, fo ein grungelber Teufelsterl, wie damals Einer bei ihnen zu Chingen gewefen, fei ihm allhier zu Pferd fichtbar geworden, ber vornehme Deutschturfe wollte burch Correspondenten in Bonn bie Rach= richt erhalten haben, welche ibn gleichzeitig mit ben Underen nach biefem Schloffe gezogen batte.

Rach fo freudigen Reben ichien aber bie Scene ernfter werben an wollen. Denn ber Chinger, welcher bie brei Unbefriedigten wie bie Rletten an bem Freiherrn hangen fab, und ibn mit feinem Stode nicht erweden fonnte, meinte bermuthlich, dieß burch ein berghaftes Schütteln bei ben Sanben ficherer bewerffielligen ju tonnen, rief ihnen baber ju: Marich, 3hr Grunrod'! Bas thut 3hr fo nabe bei meinem Captain, lagt mich bingu, benn bas Semd ift ihm naber als ber Roct! und wollte Rarl Gabriel wegziehen. Rarl Gabriel fließ aber mit ber anderen verwandten Sand ben Chinger gurud, ber Chinger wollte Gewalt brauchen, Rarl Rathanael und Rarl Emanuel ichutten ben Bruder, ber Chinger tobte und ichimpfte, bie brei Bruder riefen: Bas will ber Menfch bei unferem Meifter? und Alles ichien fich ju einer Banferei, ober gar Schlägerei anzulaffen. Semilaffo litt mabrend Diefer lauten Borgangen febr. Auch er hatte bie fcmerglichfte Gebnfucht nach dem Freiherrn und wußte ja, daß er nur ihm angebore. Dennoch verbot ibm, ungeachtet feiner Genialitat, bas angefammte Bappengefühl fich zwischen fo niedere Verfonlichteiten

gu brangen, von benen er leicht einen Stoß ober Schlag erhalten tonnte. Er fab fich baber angftlich nach bem Schriftfteller um und fagte ju biefem, mabrend bie Underen um ben Kreiberen, wie um ben Leichnam bes Patroflus fich ftritten: Mein Berr, Sie icheinen bier ber einzige Unpartheiische gu fenn, ich erfuche Gie, bas Richteramt ju übernehmen und iene Kranten und Ungläubigen bort von meinem Doctor burch bie Rraft vernünftiger Burebungen gu entfernen, benn mein ift er und mir gebort er an!

Meine Berren! rief bier ber Schriftfteller, frob, wieber au ber Leitung ber Angelegenheiten berufen gu werben, mit feiner Stentorstimme. Die Streitenden ließen ab und borch= ten auf. Meine Berren, diefer wundersame Mann, ber trot bes garmens, welchen Gie zu erregen fo gefällig find, feinen Solummer fortfett, icheint eine alte Befannichaft von Ibnen gu fenn. - Inn freilich! verfetten Alle.

Gleichwohl will es mir portommen, als walteten noch etliche und zwar nicht geringe Migverftandniffe in Betreff ber

Perfonlichteit ob, fuhr ber Schriftsteller fort.

Rein Difverftanonif nit, nit das mindefte Difverftanonif, fein Gebant' von einem Digverftandnig, eiferte ber Chinger Svigenmann. Er ift fein Difverftandnig nit, fonbern ber Captain Goofeberry, wie er fich felbft genannt bat, in Dienften ber Konigin ber Coralleninfeln im ftillen Beltmeer, welcher letthin bei und auf ber Schwäbischen Alb war und große, profitliche Auswanderungsproject vorleate, mir und meinen funfzig Freunden zu Ebingen.

Je proteste hautement contre toute atteinte, qu'on voudrait porter à mes droits, liepelte Semilaffo. Der Mann täufcht fich auf eine eclatante Beife. 3ch verfichere bei meiner Ebre, daß ich das Beranugen babe, in diefem Schlafer ben Doctor Reifenschläger wieberzuerkennen, ben großen productiven Ropf, beffen Befanntichaft ich vor taum einem Sabre in Egypten machte. Er war es, ber meine 3been von Raffe veredelung unter ben Meniden burch reine Rreuzungen ge= funder Eremplare ohne weitere Formalitäten, ausbilbete und in vier und zwanzig Stunden ben Plan zu einem Bollbluteinstitute — vorläufig unter ben Cassuben — entwarf. Ich verlor ihn zufällig bei ber Pyramide bes Cheops aus ben Augen und nachmale hörte ich, er habe sich in Alexandrien eingeschifft, von wo mir denn aber späterhin eine Zeit lang alle Spuren ansgingen.

Grenzenlose Irthümer! riefen die drei Unbefriedigten. — Laßt mich reden, Brüder, sagte Karl Emanuel, denn als Phistosoph werde ich die Fassung behalten, welche hier Roth thut. — Schlummernder vergieb, daß ich vor solchen Ohren es entweihe! Nein, Packenmann Ihr und Morgenländer Ihr, der Mann da, der mehr als Mensch ift, dieser heilig Ruhende ist weber ein elender Captain Gooseberry von den Corallenrissen, noch der Bollblutsdoctor Reisenschläger bei der Phramide des Cheops, sondern kein Anderer als — Er hielt athmend inne.

Ber? fragten Alle voll ber bochften Spannung.

... der größte Mann der Zeit, kein Mann eigentlich mehr, sondern der Begriff des Mannes, oder der mannliche Begriff, vielleicht noch zu concret ift dieses gefaßt, abstracter gegriffen muß es von ihm heißen, der Begriff....

Munchhausen niesete im Schlummer. — Bur Gesundheit!

riefen die Unwesenden.

.... griff, riff, iff, fil, fuhr Karl Emanuel fort. D, könnte ich ihn doch nur abstract genug nennen! Der reine Begriff, riff, iff; scheinbar nur gestorben am vierzehnten November 1831 an den Folgen der Cholera, scheinbar begraben auf dem Kirchhofe draußen vor dem Thore, wo in dem Sarge statt seiner das Richts liegt, welches wieder das Etwas ist, in der That fortsebend, Taback schnupfend und Whist spielend, also nicht bloß mit dem subjectiven Jühlen, Meinen und Wähnen gefaßt, sondern wirklich und folglich vernünstig — mit einem Worte: Der große, unsterbliche, ewige Hegel, welcher ist der Paraclet; das heißt der Geist, zur Bollendung der Zeiten versprochen, mit dem anhebt das tausendjährige Reich, in welchem herrschen sollen die Hegelianer.

Erlauben Sie, fagte ber Schriftsteller, biefes wird mir felbft etwas zu transcendental. Wie verstehen Sie das eigent-

lich, mein Allerwerthefter ?

Rebe bu in Bilbern, Gabriel, zu der Menge, sprach Karl Emanuel. Die Ausdrucke bes Spftems klingen unbeschnitte= nen Ohren buntel.

Rarl Gabriel, der Dichter, fagte: Der große Mann fühlte nämlich, daß fein Berk vollendet sei auf Erden für den großen Hausen. Er fühlte, daß es Zeit sei, sich in die heilige Unssichtbarkeit zurückzuziehen und in dieser für wenige Eingeweihte durch die letzen und höchsten Bunder des Geistes zu wirken. Er that daher mit Hülfe einer grandiosen Intrigue, welche die Redner am Grabe spielten, so, als sterbe er und werde begraben, wurde aber aufgehoben von seinen Jüngern, nahm bei Nacht Ertrapost nach Zehlendorf und weiter, und geht nun umher in der Verborgenheit, sich einzelnen Erwählten offenbarend und diesen die innersten Arcana der Weisheit enthüllend.

Uns drei Brüdern manisestirte er sich auf einem Spaziergange bei Stuttgart, stillte alle unsere Schmerzen, befriebigte unser Sehnen und spielte mit und Whist. Dann verschwand er uns, und endlich nach Jammer und Leid sehen wir ihn hier wieder, zwar schlafend, aber auch im Schlafe als Gott.

# Reuntes Capitel.

Der Schriftfteller Immermann eröffnet das Protocoll über die Frage Münchhaufen.

Die Eröffnungen Karl Emanuel's und Karl Gabriel's würden bei nur einigermaßen ruhigen Menschen die größte Sensation hervorgebracht haben. Aber in dem erregten Kreise, welcher sich um das Bette des schlasenden Freiherrn gebildet hatte, verhallten sie fast wirtungslos. Alle drängten auf den Schriftsteller ein und verlangten, ein Jeder an seinem Theile,

er solle die Anderen aus dem Zimmer entfernen, wobei jedoch, wie sich von selbst versteht, die drei Undefriedigten nur für einen Mann standen. Keiner kannte den erwählten Schiedszichter; das that aber nichts; denn es kam ihnen nur auf einen Richterspruch an. So geschah hier, was allenthalben unter ähnlichen Umständen geschieht. Wenn ein Paar Mensichen sich tüchtig zanken, so rusen sie einen zufällig Vorüberzgehenden zur Entscheidung auf, weil Jeder meint, daß diese unmöglich wider ihn ausfallen könne.

Der Schriftseller sah auf seine Uhr und erschrack, weil nur noch fünfzehn Minuten vom Waffenstillstande übrig waren. Er sagte den Interessenten an Münchhausen in sliegender Haft, der Gegenstand ihrer Liebe und Berehrung liége gewissermaßen da wie Polen vor der ersten Theilung, oder heut zu Tage Luremburg und Limburg \*). Er wolle daher über die allseitigen Behauptungen, Ansprüche und Besugnisse Prostocoll eröffnen, bitte aber, sie deutlich und vor allen Dingen kurz zu fassen.

Damit waren Alle einverstanden. Semilasso bat nur mit einem feinen Lächeln, einige Arrièrepensees haben zu dürfen. — Immermann faltete den Bogen, auf den er die Arabesten gekrigelt hatte, schrieb an den Kopf des Bogens: Actum dann und dann, und verzeichnete zwischen den Schrörkeln, Ranken, Bogelköpfen und Fragen, womit das Papier bedeckt war, solgende Erklärungen der Anwesenden \*\*\*).

Semilasso giebt historisch zu erkennen, daß Schlummernder, welcher fein Anderer sei, als der Doctor Reisenschläger von der Pyramide des Cheops, ihm versprochen habe das Bollbluts- und Menschenveredelungsinstitut auf seinen

<sup>\*) 3</sup>ft nun auch ichon veraltet. - Doch wer weiß?

<sup>\*\*)</sup> Unbegreifliches Verfahren! Warum feste er die Intereffenten nicht von der ihrem Meister und Feeunde drohenden Gefahr in Kenntniß? Sie würden sich mit ihm gegen die Feinde verbündet haben und nachber hätten sich die allseitigen Ansprüche ordnen lassen. Statt dessen verliert er die Zeit mit unnügem Protocolitren! Es ist offenbar, daß sein erster Fehlschritt ihm das klare Bewustleyn von der Lage der Sache getrubt hatte.

Butern in ber Laufit einzurichten. Berlangt baber, baß Schlummerer, sobald er erwache, mit ibm in Schritt ab- und nach ber Laufit fahre, wo die Fonds fur bas Inflitut schon bereit gestellt feien.

Ehinger Spigenframer: Captain Goofeberry, ber ba schläft, bat ibm und feinen funfzig Ehinger Freunden im Auftrage ber Konigin ber Coralleninseln Land auf bem fillen Beltmeere jugefagt. Ber breifig Morgen nimmt, befommt vierzig Gulben Belohnung. Gelb braucht Reiner mitzubringen, benn es ift Alles an Ort und Stelle umfonft zu haben. Man lebt bort meiftens von Paffeten, bie ber große Paffeten= baum trägt, die Landespflanze. Er tommt wild fort, trägt bann aber warme Pafteten, die geringere Frucht. Wird einige Cultur an den Baum gewandt, fo tragt er die mobischmedenberen falten Paffeten, und, jenachbem ber Dunger ift, mit Rebbühner = ober Safengefüllfel. Die Königin ber Corallen= infeln wird bie Coloniften Reihe herum beirathen; nach ber Sochzeitnacht erhalt ber jedesmalige Gatte ein Daar baumwollener Strumpfe, eine ichwarz feibene nachtmute, einen Rod von Zwillich, und beift Pring von Geblut. Die Coloniftinnen friegen Minifter und beißen bann burgerliche Dabamen. Berlangt, bag Captain Goofeberry fich balbigft nach Bremen begebe, ibm und feinen funfzig Chinger Freunden bas Schiff anzeige, mit welchem fie absegeln tonnen, ihnen gu= gleich Reifegelb und Landscheine überschide.

Die brei Unbefriedigten burch ben Mund Karl Gabriel's: Bitten wörtlich ihre Erklärungen zu Prostocoll zu nehmen. "Bir waren bobenlos unglücklich, das Leben sah uns dürr an wie die Büste Sahara und trieb uns Staubwirbel in die Augen. Wir lechzten wie trockene Eimer in der Sonnengluth, denn ich Karl Gabriel konnte kein Trauserspiel machen, Karl Nathanael keine nie erhörte politische Wahrheit, Karl Emanuel kein neues Spstem. Da erschien uns jener schlummernde Gottmensch, vernahm unsere Nöthe, entdeckte sich uns und die Geschichte seiner wunderbaren Entsrüdung in die Unsichtbarkeit, ertöste uns von der Pein der Nichtbefriedigung. Er offenbarte uns nämlich, daß seine

Philosophie da draußen in der Welt nur die Hülle einiger geheimabgezogener Formeln sei, mit Hülfe welcher man Alles zu Stande bringen könne, selbst Butter und Käse. Mir, dem Dichter, gelobte er die Formel für das reine und abstracte Trauerspiel, welches ich das Trauerspiel nennen solle, dem Staatsmann verhieß er die Formel für die nie erhörte politische Wahrheit, dem Philosophen machte er kund, daß zwar über sein eigenes System hinaus, wie für sich klar sei, nichts liege, daß er ihm aber die Formel geben wolle, wonach es verständlich werde. Wir beiden Anderen spürten einen stillen Reid auf Karl Emanuel, denn offenbar war diesem das größte Geschent verheißen worden.

Inmitten ber vorbereiteten Weihen verschwand er, entsichwand er, schwand. — Wir verlangen, daß man uns allein lasse bei ihm, zu füssen seine leuchtenden Jüße, zu fassen den Zipfel seines Mantels, zu harren, bis er auswacht und uns

bie brei abftracten Formeln mittheilt."

Es waren nur noch gebn Minuten vom Baffenftillftanbe übrig. Der Schriftfteller befand fich in ber fichtlichften Berlegenheit, benn fammtliche Intereffenten an Munchhaufen riefen ibn jest zur Enticheidung auf, Die, bas fab er vorber, fie mochte ausfallen, wie fie wollte, ihm die Intereffenten nicht vom Salfe ichaffen, sondern fie ibm erft recht auf ben Sals bringen murbe. Immer bichter jog fich ber Rnauel ber Anwesenden um ihn gusammen, ba rief er in einem Anftope von Berzweiflung: 3ch fete biemit ein Provisorium feft, benn nur bie Beit tann bie Schlichtung fo verschiedenartiger Forderungen bringen. Jener große Mann und angebliche Reifenschläger = Goofeberry = Segel bleibt auf gemeinschaftliche Roften liegen, fammtliche Berren, welche ibn fur fich reclamiren, gieben fich vor bas Schloß gurud und auch ich halte mir Protocoll offen fur bie Unfpruche bes Sofes, in beffen geheimen Dienften ich ju fteben bie Ehre habe. Diefer munberbare Schläfer ift nämlich weber ber Doctor Reifenschläger, noch ber Captain Goofeberry, noch ber in bie Unfichtbarteit aufgebobene unfterbliche Begel, fondern -

# Behntes Capitel.

#### Gin Muntel! Gin Muntel!

Ein Munkel, ein Munkel! schrie Karl Buttervogel, entsetht hereinstürzend und den Kopf mit beiden Sänden haltend. Ein Schuß fiel dicht vor der Thüre, alle Anwesende
erschrafen und zogen sich in eine Fensterecke zuruch, der alte
Baron aber trat wüthend mit der abgeschossenen Pistole in
der Hand zur Thüre herein.

Karl Buttervogel war auf ben Schuß gegen ben Tisch gefürzt, hatte diesen umgerannt, die Gläser zerbrochen, die chemischen Flüssigkeiten rauchten am Boden umher, oder ätzten Löcher in das Arabeskenprotocoll — bei dem Eintritte seines Verfolgers aber taumelte er ausbeulend hinter das Bette des Freiherrn, kauerte sich dort nieder und ergoß sich in einer unhemmbaren Fluth von Gründen, Vitten und Geständnissen, denn die Todessurcht hatte seine Junge zu wundersamer Geläusigkeit entbunden, und er schwatzte unaushaltsam vermuthlich deßhalb, weil er glaubte, so lange als er rede, noch nicht todigeschossen zu seyn.

Der Schriftsteller, ber in biesem Dunft, Dampf, Knall, Getümmel kaum sich selbst vor bem Umgeranntwerden zu bewahren vermocht hatte, trat über den itmgeftürzten Tisch, das theilweise durchlöcherte Conserenzprotocoll und die rauschenden Flüssigkeiten hinweg heftig auf den alten Baron zu und rief, die Uhr ihm vor die Augen haltend: Diesen gröblichen Bruch der Verträge möge Ihnen das Bölterrecht verzeihen, herr Baron, ich kann es nicht. Sie haben die Feindessellsgleiten dreißig Secunden vor Ablauf des Waffenstillstandes begonnen.

Mein herr, polterte der alte Baron, der Sie sich hier einmischen, ohne daß ich begreife, mit welchem Nechte, ich habe es nicht mit Ihrem albernen Waffenstillstande, noch mit jenem verruchten Nachschläfer von neun Monaten, drei

Tagen und achtzehn Stunden zu thun, sondern ich verfolge mein Recht wider den Kerl von Bedienten, der mich noch gröblicher beleidigt hat, als der Herr, der Thürenverrammeler! Erst mich abgefressen, und kahlgefressen; die Kape, das unschuldige Thier, in schändlichen Verdacht und Prügel gesbracht, und dann zu guter Letzt mich und meine Tochter noch durch freche Reden beschinpft — der Gaudieb —

... in Rührung gewesen, ganz aufgelöst fast vor Thränen, nichts als Schwiegersohn vom Kopf zum Fuß, hingekrochen wie ein Hund zum gnädigen Herrn, und den Segen gebeten, und dann statt des Segens Ohrseigen gekriegt, oh, oh, das schwerzt, das thut weh... wimmerte Karl But-

tervogel dazwischen.

Also hinweg, mein herr, und hindern Sie mich nicht in meinem Hausrechte! rief der alte Baron. Diese Pistole war nur blind geladen und ich schoß ab, weil Donner und Knall das herz des Mannes erfrischt, aber den Schuft da will ich hinter dem Bette seines Schelms von Gebieter hers hervorholen und ihm mit dem Kolben der Pistole so lange den Rücken dreschen, bis er genug hat, und das soll kein leesrer Lärmen sepn.

Nun dann in Gottes Namen! rief der Schriftfteller. Ich sehe, die Gegenwart ist zu einer planmäßigen Behandlung großer Angelegenheiten nicht geeignet. Bergebens, daß
man über eine Frage der Zeit den Bogen zum Protocolle
bricht und Alles in den schönsten Gang bringt — in der Nachbarschaft fangen ein Paar Narren mit einander Spectafel an, blind wird geknallt, der eine Narr slüchtet sich auf
ein neutrales Gebiet, der Andere hinterdrein und umgeschmissem Kopfe, die eben noch auf den Füßen stand. So walte
denn du weiter, Macht der Umstände! Ich ergebe mich in
beine Fügungen. — Er trat zur Seite, einen wehmüthigen
Blid auf den Schlummernden wersend.

Der alte Baron näherte sich mit starken Schritten bem Bette und rief Karl Buttervogel'n mit bonnernder Stimme zu: Will Er wohl gleich bahinter hervorkommen?

"Immermann's Münchbausen, 3. Ib.

Nein, niemals dahinter hervor! rief Karl der inzwischen unaushörlich fortgesprochen hatte, ohne daß auf ihn gehört worden war, zitternd. — Riemals dahinter hervor, denn so ein Pistolenkolden sieht nicht, wohin er schlägt, aber alles Andere dem gnädigen Hern zu Gefallen thun, wie gerne! Denn durch so eine Ohrseige wird das Menschentind schon klug gemacht und alle schlechten Gedanken gehen ihm aus dem Kopse von Fürst und Sechelkram und vornehmer Lied' und es sepn Bollen, wenn fernerweite gute Verköftigung zugesagt wird, und Riet' in Stuttgart ist vor mich gut genug und keine Andere, und auf diesen Herrn da, der schläft, ganz und gar keine Rücksicht zu nehmen nöthig, denn wer so seinen Bedienten in der Noth verläßt und einschlummert, wenn man blind geladen todigeschossen worden ist, der ist gar kein Herr nicht, sondern nur ein schlechter Munkel.

Bas? Der Doctor Reifenschläger? Der Captain Goofeberry? Der unsterbliche Begel? riefen die Interessenten an Münchhausen dazwischen.

Muntel! Muntel! Muntel! Nichts als Muntel, so hat er sich selbst genannt, wenn er mir von seiner Erzeugung die verfluchten und ganz unmenschlichen Geschichten erzählte! schrie Karl Buttervogel lauter.

Der Menich will vermuthlich homunculus fagen, fprach ber Schriftfeller.

Und ich weiß doch, was der gnädige Herr Baron da mit der Pistole bedeuten wollen und wornach Ihr Sinn steht, und Noth bricht Eisen und für nichts und wieder nichts verrathe ich meinen Herrn nicht, aber für fünf Thaler hätte ich's schon heut Morgen gethan und sein Leben muß der Mensch retten und wenn Einem das Wasser bis an den Kragen geht, so schreit die Ereatur, und niederträchtig ist es dabei hergegangen, wie mein Herr entstanden ist, und wenn der Mensch nicht mehr von Bater und Mutter abstammt, so hört aller Berlaß auf; denn bloß so zusammengekocht zu werden, wie mein Herr, das ist Nichts und kann ein Jeder. Und weil meines gnädigen Herrn sein gnädiger Herr Bater mit seiner gnädigen Frau Gemahlin keine Kinder zu Wege bringen

fonnte, weil die gnädige Frau den gnädigen Berrn nur aus Achtung fur ben alten Lugenmundbaufen, ben anabigen Berrn Grofvater von meinem gnabigen Berrn geheirathet batte, mas eine trocene' Che giebt, und ber anabige Berr Bater boch fo gern einen Berrn Gobn gehabt batten gang por fich und apart und ohne iconen Dant an die gnädige Frau und fo viel verftanden haben von Avothefermiffenschaften und unnaturlichen Schnurralien, fo haben fie ba meinen Berrn einftmale aus verschiedenem Bur und Siebenfachen, Gaffen, Rochfalz, Salveter und was weiß ich fonft noch Alles vom Teufelstram aufammengebraten, gefcmort, gefocht, gefchmolzen, geröftet, abfiltrirt, worüber fie eine überaus ausnehmende Freude gehabt, aber in ichredlichen Berbruß mit ber gnäbigen Krau gefommen, die ben fogenannten Berrn Cobn aus bem Schmelztiegel und ber Bratpfanne gar nicht vor Augen baben leiben mogen, benn bas konnen bie Beibeleute nicht vertragen, fo etwas, und Alles muß feinen regulairen Gang geben bei ihnen, und befhalb auch immer nachmals mein gnabiger Berr fich chemisch geschmiert, mit ben Sachen, bie ich aus ber Apothete gebolt, um fich wieder aufzufüllen und berauftellen, und mir alles Diefes por Sabren ichon entbedt aus Bedürfniß nach einem liebenden Freunde, weil fie auch febr betrübt gewesen find über biefe Bebeimniffe und nur mit Schmergen an ihren Berrn Bater gedacht, und ba fliegt fie ja noch beute am Boben umber die chemische Schmierung und alfo ift es nun beraus und am Tage, was mein gnabi= ger Berr eigentlich find, und weil ich boch nun meinen ebemaligen herrn' Schwiegervater gang umfonft einen fo fcbonen Gefallen gethan babe, fo bitte ich geborfamft, bag Sie die Absicht aufgeben mit bem Piftolenkolben, benn ich bin ungludlich genug, und von Burft und Giern und Rindfleisch wird wohl nichts weiter gebrummt werden, weghalb mir noch ber technische Mitbirector bleibt und bas ift gewiß und mabrhaftig, baß er fein natürlich enbstandener Menschenchrift ift, wie wir Alle, fondern ein von feinem demifchen Gaurenva= ter, wie er ibn auch unterweilen nannte, jusammenpraparir= ter Muntel, Diefer Berr von Munchhaufen. 12\*

Munchhaufen? riefen die Intereffenten erftaunt.

Münchhausen heißt der Mann, der Ihnen das Menschenrasseveredelungsinstitut organisiren, Ihnen Land auf den Coralleninseln verschaffen, Ihnen die drei magischen abstractenFormeln mittheilen wollte, sagte der Schriftseller. — Es dürften
noch mehrere Plane und Projecte von ihm an das Tageslicht
kommen, die er unter verschiedene Gestalten zum Wohle der Menschheit ersonnen, wenn einmal sein Leben vollständig beschrieben werden wird.

Aber wer ift er benn eigentlich ? fragten Alle.

Sein eigener Bater und Großvater, ber nie gestorbene nimmer verwelkte ehemalige Jagd und Pferdegeschichtenerzähler Freiherr von Münchhausen auf und zu Bodenwerder, sagte der Freiherr, der sich hier zum Erstaunen der Bersamm-lung starr und steif von seinem Bette emporrichtete, mit hohelem Ton und weitgeöffneten gläsernen Augen.— Im Besit eines Lebens und Berzüngungselixiers; dadurch erhalten, restaurirt und nach Maaßgade der Zeiten metamorphositischon seit nunmehro zwei Menschenaltern, was jener Tropf von Bedienten mißverständlich aufgesaßt hat, wie denn übershaupt der Freiherr von Münchausen oft so unglücklich gewessen ist, mißverstanden zu werden.

Nach biefer neuen Erklärung schloß Reifenschläger-Goosseberrry-Segel-Homunculus-Münchhausen die Augen und fiel abermals zu dem Schlummer des Gerechten nieder. Unter den Anwesenden aber zeigten sich Symptome, daß ihr Verftand solchen Vorfällen nicht gewachsen sei.

Der alte Baron stand abseitig und stieß mit der Fußspisse an die Scherben der Gläser, als wollte er deren Inhalt untersuchen. Er hatte, sobald Karl Buttervogel seiner wundersamen Entdeckungen quitt geworden war, die Pistole sinken lassen und seine Augen nahmen allgemach einen seltsam-irren Ausdruck an. Zuweilen warf er dem Schläser einen scheuen Blick von der Seite zu und murmelte dabei: Nicht einmal ein Mensch, nur ein Muntel, o pfui, und ihn du genannt — pfui — pfui! — Die Interessenten rieben mit sonderbaren Gebärden die Stirnen, Semilasso recitirte französische Verse, der Ehinger hieb mit dem Stocke auf den Boden, die drei Unbefriedigten kehrten ihre Sammetkappen um, so daß die Schirme hinten zu sitzen kamen. Draußen pfiff der Wind, daß alte Schloß bewegte sich in seinen Grundsvesten und die Sonne sah durch den weißen Dunst, in ihrem Strahlenlichte geschwächt und entstellt, wie ein riesiger gelber Sidotter zum Fenster herein. Aus fühlten, daß ihre Vernunst im Schwanken war, und nur Karl Buttervogel war mit seinem Loose zufrieden. Er saß hinter dem Bette und dankte Gott, daß er durch einen Verrath zur rechten Zeit dem droshenden Pistolenkolben entgangen war.

In dieser allgemeinen Noth und Bedrängniß erschien ber Schriftsteller wieder als ber einzige noch übrige Salt; und Alle wiederholten ihre Frage an ihn: Wer ift er denn

eigentlich?

Meine herren, verfette ber Schriftsteller, ich weiß es nicht.

Bie?

Mir ift vielleicht mehr von seinen Lebensumftanben befannt, als Ihnen, sagte Immermann, wer er aber eigentlich ift, bas weiß ich so wenig, als Sie.

#### Gilftes Capitel.

Der Brief eines Erbpringen rettet ben helden vor der Polizei.

Wenn er nur erst sist, so wollen wir es bald heraustriegen — mit diesen Worten betrat der Bürgermeister, den tein Waffenstillstand mehr hemmte, gefolgt von seinen Untergebenen, die Stube. — Denn solche Angaben, wie ich zum Theil unten vor dem Fenster gehört habe, streiten gegen alle Wahrscheinlichkeit und dadurch lasse ich mich nicht irre maschen, setzte der entschlossene Mann hinzu und gab dem Poli-

geifoldaten Margeters ben Befehl, Munchhaufen, wenn er nicht erwachen wollte, aufzuheben und fortzutragen. Margetere naberte fich bem Bette. In biefem Augenblide aber erwachte ber gange Enthufiasmus ber Unbanger. Done an ibre Graltungen ju benten, Die unbeimlichen Entbedungen über bes Freiherrn Perfonlichfeit vergeffend, ichaarten fich bie Unbefriedigten und ber Chinger um bas Lager, entschloffen jum angerften Biberftande gegen bie öffentliche Macht, welche ihnen ben Belben ihrer Soffnungen und Aussichten rauben wollte. Gelbft Semilaffo vergaß feinen Stand und ftellte fich als Camerad bicht neben ben Chinger, benn er bachte nur an fein Inftitut nach bem Mufter von Tratebnen und an weiter nichts fonft. Bergebens war es, bag ber Burgermeifter Beborfam bem Gefete forberte, Die Intereffenten riefen, Die= fer Mann fei über bem Gefete. Der Burgermeifter aber, ber in seinem Umte' nicht mit fich fcherzen ließ, fagte gu Marzeters: Der Kerls find zu viele und wir fieben gegen bie Uebermacht, alfo lauft und bolt Bauernhulfe, Landfturm aus ber nachften Rachbarfcaft! Saben muffen wir ibn! - Ibn, wiederholte Margetere und lief fort. Auch die Drobung ichredte indeffen die Unbanger nicht, ihre Mienen wurden nur noch entschloffener. Die Unbefriedigten frampelten ihre Rodarmel auf, ber Chinger ichwang feinen ichweren Prügel, Semilaffo jog fogar einen turfifden Dold, von bem er behauptete er fei an ber Gvite vergiftet. Alles rebete burcheinander und die Scene ichien fich ju einem Blutvergie-Ben angulaffen, wenn bie aufgebotene Sulfe wirklich berbeitam. In Diesem Gemirre batte fich ber Schriftfteller bem Ropfende bes Bettes genähert und ber Freiherr flufterte ibm aus feinem Schlummer unborbar fur bie Underen ju: Es hilft nicht, bas lette Mittel muß gebraucht werben, brauden Gie es! - Mis nun bas Betofe am heftigften tobte und ber Burgermeifter icon rief: Da tommen ja bie Bauern! jog ber Schriftsteller rafch einen Brief mit großem Siegel aus der Tafche und fprach mit lauter Stimme: 3m Ramen bes Sofes, in beffen gebeimen Dienften ich ju fieben bie Ehre babe, bitte ich um Rube und Gebor.

Der Lärmen verstummte, das Siegel wurde besehen, von Semilasso und von dem Bürgermeister in seiner bedeutenden Eigenschaft anerkannt, von den Andern nicht bezweifelt. Der Bürgermeister rief den Bauern, die inzwischen vor dem Schlosse angekommen waren, zu, sie sollten unten warten, der Schriftsteller aber eröffnete der ganzen Versammlung, daß dieser Mann, an den sich so viele Forderungen und Erwartungen knüpften, sernerhin nicht mehr dem Privatleben angehören könne, am allerwenigsten ein Gegenstand polizeilischer Verfolgung sei, sondern zu hohen Dingen, zu einer öffentlichen Stellung berufen, nunmehr in eine ganz andere Sphäre übergehe. Der geistreiche Erdprinz von Dünkelblasensheim wähle ihn nämlich zu seinem Gesellschafter und Verstrauten.

Obgleich nun bas Gebiet, auf bem sich unsere Geschichte ereignete, nicht zu Dünkelblasenheim gehörte und obgleich die Anwesenden, außer Semilasso, kaum früher von dem Lande Dünkelblasenheim gehört hatten, so wirkte doch die bloße Erswähnung eines Hofes mit magischer Krast auf die Loyalität sämmtlicher Bersammelten. Rein Wort wurde laut, in den Mienen sprach sich Hingebung und Unterwürfigkeit unter die Beschlüsse irgendwelches Erbprinzen aus; der Bürgermeister nahm seine Müße ab.

Der Schriftsteller erbrach ben Brief und las folgenbes

Berufungefdreiben vor:

"Ich erwarte Sie mit Ungebuld. Nie habe ich mich auf Jemand so gefreut, wie auf Sie. Seitdem ich Sie im Babe zu \* sah, nahmen Sie mir Kopf und Herz, wie eine Geliebte ein. Sie kennen die schwierigen Verhältnisse, unter benen Sie hier vor der Hand austreten müssen, der Oberkammer-herr wird aber Ihre Schritte leiten, er beherrscht das Terrain und Sie dürsen ihm vertrauen. Ich mag nicht gern versprechen, hosse aber, daß Sie mit mir zustrieden seyn soleten, wenn die Todten ihre Todten begraben haben werden und das Leben an das Tageslicht kommt.

Munchhausen, hören Sie bas Wort eines Mannes, beffen banbe leiber noch gebunden find: Ihnen wird er bie-

Butunft bes Landes anbefehlen. - Inzwischen wollen wir über den alten Sauerteig lachen, fcone Plane bilben, einanber von Tage ju Tage mehr werben. Geben Gie in mir nicht ben Berrn; ich bin folg barauf, ben geiftreichften und liebenswurdigfien Mann unferer Zeit meinen Freund nennen ju durfen Unfer Unterbandler bat fich bie Burgerfrone bamit verdient, daß er Gie bieber zu bringen wußte." Empfindungen verschiedener Urt erregte biefes Schreiben. Er= ftaunen, Berehrung und Schmerz machten fich burch balbe Reben, Ausrufungen, Geufzer Luft. Um turgeften faßte fich ber Bürgermeifter, benn nachbem er noch einmal bas Giegel angesehen hatte, machte er vor bem Schlafer eine tiefe Berbeugung, bat ben Schriftsteller, er moge, wenn ber Freund bes ibm unbefannten Erbyringen aufwache, ein gutes Wort . für ihn einlegen und ihm fagen, wie gart er fich benommen habe, benn Gunft am Sofe, liege biefer, wo er wolle, tonne nicht und niemals ichaben. Dann ging er hinunter, fagte gu ben Bauern und zu Margetere, fie möchten nach Saufe ge= ben, es fei ein Irrthum vorgefallen, ber Fremde fei fein Bagabonbe, fondern ein angefebener Mann und eine große . Creatur, und begab fich bann felbft nach Saufe.

Aber die brei Unbefriedigten und ber Chinger Spigen= framer wehtlagten, daß ihre Frende fo furz gedauert habe. Sie fragten auch mit niedergefchlagenen Bliden, ob benn alle Soffnung verschwunden fei, daß der Biebergefundene nicht bennoch ber Captain Goofeberry von ben Coralleninfeln, ober ber unfterbliche Segel fenn tonne, und ber name Mundhaufen nur eine Larve fei? worauf ber Schriftfteller ihnen erwiederte, daß ihm gwar jene Charaftere problematifch gu feyn fchienen, bag aber baburch ber munberbare Gehalt bes außerordentlichen Mannes burchaus nicht geschmälert werde, baß man vielmehr fest glauben muffe, er werbe halten, was er verfprochen. Der Schriftfteller fügte troftend bingu, fie möchten bemnach nur mit Bertrauen ber Anweisungen auf Land in den Coralleninfeln, wo die warmen und falten Pa= ftenbaume wuchsen, fo wie ber abftracten brei Formeln barren, er werbe bei feinem großen Freunde bie Sache in

Unregung bringen, sobalb bieser bie erften Bochen am hofe überwunden habe. Münchhausen werbe nach wie vor ber heiland ber nach bem Unerhörten verlangenden Menschheit bleiben.

Damit nußten sich die abgewiesenen Interessenten nun freisich zufrieden geben, aber das Scheiden that ihnen doch weh. Die drei Unbefriedigten waren noch bleicher geworden, als sie gewöhnlich aussahen; sie füßten dem schlummernden Meister die Hände. Karl Gabriel hauchte einen leisen Kuss auf seine Lippen, und füsterte: D sei dennoch Segel und gieb uns die drei Formeln! und dann gingen sie aus der Stube und hätten gern geweint, wenn sie vor Tockenheit dazu vermögend gewesen wären. Der Ehinger schlug mit seinem Stocke abermals sanst gegen die Fußsohlen des Freiherrn und sagte: Abieu! — Ei, was werden die Ehinger fünfzig Freunde sagen! und ging dann auch.

Semilasso war zuruczeblieben. — Reifenschläger ober Richtreifenschläger sagte er; das Inflitut richtet er mir ein, das weiß ich, denn mag er den andern Leuten etwas vorge-flunkert haben, mit mir meinte er es wahr, die Idee von der Beredelung der Menschenrasse hatte ihn wahrhaft ergriffen.

He took a french leave d. h. er wollte abziehen, wie die Kat vom Taubenschlag, doch unter der Thüre wandte er sich um. Er näherte sich dem Schriftseller und sagte: Apropos, die Anstellung an dem Hofe, in dessen geheimen Diensten Sie zu stehen die Ehre haben, hat noch ein dessous des cartes, betennen Sie das nur. Mir sind die Berhältnisse jenes Hofes so ziemlich klar, ich weiß, wie abhäuig der Erbyrinz ist, niemals hätte er gewagt, sich selbsständig einen Gesellschafter anzuschaffen, also muß der alte Herr seinen Consens gegeben haben; wie aber paßt unser Hole für den?

Nun freilich, versetzte der Schriftsteller, die Sache hat allerbings noch ihren Sacken. Mit Ew. Gnaden kann man schon frei
reden, Sie verstehen sich auf solche Feinheiten. Bor den geringen Leuten mochte ich nicht davon sprechen. Münchhausen wird nur anonymer Gefellschafter des Erbprinzen, eigentlich geheimer Sühneraugenessereiter bei dem alten regierenden Serrn ohne offiziellen Charatter wegen der Rücksichten, die auf den Obersanitäterath zu nehmen sind.

### 3molftes Capitel.

Gine wunderfam verwidelte hofgefdichte.

Geheimer Subneraugeneffenzbereiter? fragte Semilaffo mit einem feinen Lächeln.

Gebeimer Subneraugeneffenzbereiter, fagte ber Schriftfteller. Benn Sie die Berhaltniffe bes Sofes, in beffen geheimen Dienften ich zu fleben bie Ebre babe, tennen, fo werden Sie wiffen, bag ber alte Bergog in bem Spleen feiner vorgerudten Sabre nur noch ein Intereffe an feinen Subneraugen nimmt, die ibn in ber That auch arg plagen. Ohne diese Bein aber murbe bennoch die gange Erifteng bes alten Berrn gusammenbrechen. benn ber Berdruß gebort ibm jum Leben nothwendig bingu; er iff einer von ben Charafteren, die aus Liebhaberei verbrieß= lich find. Diefe mauffabe Laune erleichtert übrigens Die Staatsverwaltung außerorbentlich. Die Regierungsgeschäfte werben in Dunkelblafenbeim auf eine bochft einfache Art getrieben; nämlich wenn ben alten Berrn bie Suhneraugen zu beftig schmerzen, fo folagt er etwas ab, und wenn es leidlich bamit ftebt, so genehmigt er, auf folche Beife motiviren fich bie unerwarteften Entschließungen gang naturlich. Das Schneiben ber Subneraugen war baber auch von jeber eines ber wichtigften Geschäfte am Sofe; ber Oberfanitäterath war bamit begnabiget, nun ift ber Mann auch alt geworben, bat blobe Augen befommen und in ben letten Jahren ben Bergog mehr= male in das Rleisch geschnitten, woraus benn ftrenge Regie= rungemaafregeln entsprangen. Der alte Berr verlangte baber fon feit einiger Beit nach einer Abbulfe biefes Uebelftandes.

Semilasso lächelte noch feiner, und der Erzähler fuhr fort: Dem Bater gegenüber fleht nun der Erbe, ein von Jenem durchaus verschiedener Charafter, wisig, phantasievoll, ein geistreicher herr, gleichsam ein Genie, oder — furz — ja bm Semilasso lächelte immer feiner, und der Erzähler fuhr fort: Er langweilt sich auch, denn er möchte gern regieren. Seine gewöhnliche Gesellschaft war ihm etwas abschmedend geworden und es mochte dieß ungefähr zu derselben Zeit sich ereignet haben, als der Obersanitätsrath den Bater am häufigften in das Fleisch geschnitten hatte. Er begann daher sich nach einem anregenden Umgange zu sehnen, nach einem Universaltopse, der ihn beständig beschäftige, gerade als der Bater nach einer sansteren Behandlung seiner Hühreraugen verlangte.

Semilaffo lächelte nun fo fein, daß teine Zeder die Feinheit biefes Lächelns mehr beschreiber kann. Der Erzähler kam dadurch beinahe aus der Faffung, die jedem Erzähler

Roth thut, fuhr indeffen boch fort:

Der Oberkammerherr hatte die Bunsche des regierenden und zufünftigen herrn, welche ihm Besehle seyn mußten, zu vernehmen. Der Oberkammerherr hat eine sehr zarte Stellung zwischen Gegenwart und Zukunst. Der Oberkammerherr hatte mit den größten Schwierigkeiten nach allen Seiten hin zu kämpsen. Die offenbarste war, dem Erben zu genügen. Niemals, wie Sie sehr richtig ahneten, würde der regierende herr zugelassen haben, daß der Erbe sich ein Genie zum Ideenaustausche halte, denn von Ideen und Genie mag er überhaupt nichts wissen.

In dieser Berlegenheit konnte ich dem Oberkammerherrn helsen. Daß Münchhausen der Mann für den Erbprinzen sei, darüber waren wir bald einig, es wäre aber hiemit noch nichts gewonnen gewesen, wenn dieser seltene Charakter, der nichts unter seiner Bürde hält, nicht zufällig einer neuen Sühneraugenessenz auf der Spur gewesen wäre und sie wirklich endlich entveckt hätte, ein probates Mittel, welches das Uebel zwar nicht zu heben vermag, da es überhaupt unheilbar ist, aber es doch bedeutend lindert, so daß der alte Herr, der schon mehrere Flasschen versetaucht hat, sich seitdem nur in dem Zustande einer fortwährenden SemisBerdrießlichkeit besindet. Durch diesen glücklichen Jusall war der Ausweg gebahnt. Münchhausen geht nämlich an den Hos von Dünkelblasenheim und der alte Herr weiß nicht anders, als daß er bloß seiner Hühneraugen wegen komme. Nur unter der Hand wird er das Ge-

sellschafis-Genie des jungen Herrn, der an ihm, wie an einer werbotenen Frucht naschen will. Man fühlt aber wohl, daß eben wegen dieser Seimlichkeit sein Einfluß unberechenbar werben muß, und daß er recht eigentlich dazu bestimmt ist, kunstig eine große Rolle im Herzogthume zu spielen. Ich habe mir daher auch schon ein heft weißen Papieres einbinden lassen und den Titel darauf gesett: Münchhausen am Hofe, benn meine Feder soll seinen Schritten auch in dieser hohen Sphäre mit der Zeit folgen.

Sie fagten aber, wenn ich irre, daß auch seine Anstellung bei dem regierenden herrn teinen offiziellen Charafter haben werbe?

Sa, bas ift eben bas Schonfte. Der Umftanb, ben ich nun zu berichten habe, bot die zweite intereffante Schwierigfeit bar. Der alte Berr bangt nämlich an bem Dberfanitäterath, nicht and Liebe, fondern aus Gewohnheit, wie an einem alten Stud Meuble, weil ber Mann benn boch feine vier und aman= gia Sabre bindurch bas Amt verfeben bat. Er befahl baber ausbrudlich, bag ber Dberfanitaterath von bem Subftituten und beffen Mittel nichts erfahren burfe. Diefes Gebeiß mar nun in der That ichmer auszuführen. Endlich fanden wir den= noch Rath, ber Dberkammerberr und ich. Der Dberfanitats= rath befommt nämlich alle Sonnabende, welche von jeber bie gewöhnlichen Schneibetage waren, ein ftumpfes Meffer in bie Sand gefchoben, womit er bem Berzoge weber belfen noch ichaben fann und bamit bilbet er fich benn ein fein Umt ju ver= Bir hatten für biefe Lift Antecedentien, benn es giebt ibrer Mebrere in Dunkelblasenbeim, welche fich die Illufion machen, mit ftumpfen Meffern ibre Pflicht zu thun.

Der alte herr ift aber ganz glüdlich barüber, baß er zum erflenmale in seinem Leben ein Geheimniß vor hof und Staat hat, ba bisher hof und Staat nur Geheimnisse vor ihm hatten. So ist diese Intrigue in mehreren Gängen und Stockwerken, einem über dem Anderen, gleich den Stollen in dem Salzbergswerke von Wieliczka oder den Todtenkammern in den Katakomben ausgehöhlt und ausgetieft, und man wird immer recht den Kopf zusammennehmen muffen, um die Beziehungen, in welchen

Munchhaufen nur geheimer Sufneraugeneffenzbereiter und in welchen er geheimfter Gefellschafter bes Erbprinzen ift, flar auseinander zu balten.

Aber irgend einen öffentlichen und anerkaunten Charakter muß er doch haben, um Figur in Dünkelblasenheim machen zu können, sagte Semilasso. Car sans titre vous n'y êtes rien du tout.

Der Herzog hat ihm ben Schap übertragen, versette ber Schriftsteller. So hat er Ehre, und kann doch keinen Schasben thun, benn im Schape von Dünkelblasenheim ist nie etwas.

Ew. Gnaben feben nun zugleich, fuhr ber Schriftseller fort, indem er einen bebeutenden Blid auf die Glasscherben und auf die Fleden, welche die inzwischen verdampften chemischen Flüssigeiten in das Arabeskenprotocoll eingefressen hatten, warf, wie für und Eingeweihte das Homunculuswunder, welches dieser seltene Schwärmer seinen nächsten Umgebungen vorgeredet hatte, ober seine Umgebungen sich hatten einbilden lassen, natürslich ausgeht. — Hühreraugenesseritungsversuche! Nichts als Hühreraugenesserischen

Schade! rief Semilaffo und feufzte. 3ch hatte mir fcon aebacht ... Er vollendete nicht, fondern ging nach einem zwei= ten Seufzer und einem Blide auf Munchhaufen, in dem fich eine gemischte Empfindung spiegelte, von bannen. - In feiner Seele war burch ben Bunderbericht Rarl Buttervogel's eine große Bewegung entftanden; er war ber Gingige in bem Rreife der Intereffenten gewesen, der ihm eine gewiffe Sympathie, wenigstens eine Sinneigung zur Sympathie gewidmet und ichon im Stillen erwogen hatte, ob nicht fatt bes Menschenraffever= edelungeinstitutes eine demische Menschenfabrit zu grunden fenn mochte. Denn Semilaffo bielt fo wenig als irgend ein Cava= lier auf die Bunder des Evangeliums, um befto mehr aber auf bie mobernen Bunder. Run an ber Quelle unterrichtet, baß Münchhaufen fein fich mit Gas und Sauren auffüllenber Somunculus, fondern nur ein wirklicher geheimer Suhnerau= . geneffenzbereiter war, fühlte er fich etwas enttäuscht, ging in biefer Stimmung die Schlofftrage hinunter, feste fich verftimmt ju feinen Uffen und Papagaien in die fürfische Ochsenkarre,

fuhr im Schritt durch Sturm und Nebel davon, fror und hatte heute gern im Dampfwagen auf der Eisenbahn oder auch nur in der Schnellpost gefessen, benn er begriff, daß es Lagen des Lebens giebt, in welchen man am liebsten warm sitt und wie andere gewöhnliche Menschen rasch vom Flede kommt.

## Dreizehntes Capitel.

Der einzige practifche Charafter Diefes Buches erreicht feinen gwed.

Die letten Verhandlungen zwischen dem Schriftseller und Semilasso'n waren ohne einen anderen Zeugen als den schlasfenden Helden, um dessen Ruhestatt die Ereignisse sich in so flürmischem Wirbel drehten, vor sich gegangen. Der alte Barron war nämlich noch vor dem Scheiden der Interessenten stillschwärmend aus der Stube gewankt, mit den Fingern vor sich hin gesticulirend, die Söllertreppe hinaus. Sein altes Gehirn fland dem vereinten Angriffe so vieler Abentheuer nicht länger, es wich und gab der Zerstörung nach. Dben auf der Gerichtstube begann er ein- gefährliches Werk, unbemerkt, denn in dem Schlosse achtete jeht Reiner auf den Anderen.

Karl Buttervogel hatte sich dagegen, als die Interessenten an Münchhausen und der Bürgermeister sich zum Kampse rüfteten, in dieser Aufregung und Berwirrung leise hinter dem Bette empor und in das Fenster geschwungen, wo die Leiter von den drei Unbefriedigten her noch angelehnt stand. Kapengeschwinde setzte er seine Füße auf dieses erwünschte Fluchtmittel und klomm darauf mit ungemeiner Schnelligkeit draußen hinunter, sessen Billens, das Schloß, in welchem er so trübe Erfahrungen gemacht hatte, nie wieder zu betreten. Auch in ihm war während der vorangegangenen drangvollen Momente eine große Beränderung geschehen. Die Ohrseige, welche er zum Segen empfangen, und dann der angedrobte Pistolenkol-

ben batten ibn ganglich bergeftellt und in die ibm gewiesenen Schranten gurudgeführt. Rarl Buttervogel mar ein burchaus practifder Charafter; bie Täufdungen bes Gefühls und ber Einbilbungefraft tonnten ibn auch wohl eine Beit lang mitnehmen, aber die Birtlichteit blieb feine Lehrerin und Freundin.

Sein Streben ging jest nach bem Gartenhaufe auf bem Schnedenberge, aber bie größte Rurcht batte er, bem Kraulein ju begegnen. Denn alle Gebanten an eine Berbindung mit ibr, an feine Kurftenwurde und an Sechelfram waren aus ibm berausgeobrfeigt worben und felbst auf fernerweite gute Berköftigung wollte er lieber verzichten, als immer einem Manne gegenüber fteben, ber auf eine fo fcmergliche Art fich weigerte, ibm Bater ju merben.

Der Simmel hilft dem, ber mit Ernft fich vorsett ein neues Leben zu beginnen. - Als er von ber Seite in ben Garten lugte, fab er ben Schnedenberg von feiner Geliebten unbefett. Sie war in ihrer ungebulbigen Erwartung auf bie Enticheidungen aus bem Schloffe aufgeftanden, batte ben Berg verlaffen und ging unten im Garten zwischen ben ausgewach= fenen Tarusmanden mit großen Schritten bin und ber, immerbar bie erften beiben Berfe ihres Schidfalsliebes fingend.

Rarl Buttervogel ichlich, um gang ficher zu verfahren, entlängft ber Bede außen burch bie Dornen, troch abermals burch bas Loch in ber Sede, rutichte, um nicht gefeben zu wer= ben, auf bem Bauche ben Schnedenberg binan, fand gu feiner größten Kreude oben ben Sauerbraten unverfehrt, nabm ibn eiligft und ichlüpfte bamit ichlennigft in fein Gartenbauslein. Dort geborgen bantte er guforderft Gott, bag ibm in bem Schiffbruche feiner Soffnungen wenigstene Diefer Trofter geblieben fei. Dann aber faßte er ben Entschluß, ber ibm wie durch eine Erleuchtung von Dben fam. Er befchloß nämlich, Die Berbindung mit bem Freiherrn, bie gu feinem Raturell und Befen ibm immer unpaffender zu werben ichien, zu lofen, mit anderen Borten, unverweilt und auf ber Stelle gang und gar fortzulaufen. Es giebt Orte, an welchen die Leute, wie in ber Soble bes Trophonius, erhabenen Babnfinn gu fprechen anfangen, wenn fie biefelben betreten; biefes Gartenbaus ichien

bagegen bestimmt zu fepn, die Insaffen zur gesunden Bernunft zurückzubringen. Der Schulmeister Agesel hatte barin einst sich und seinen Berstand gefunden, Karl war der Zweite, dem zwissen diesen Wänden ein Licht über seine eigentliche Lage aufging.

Er entfagte ber Auslicht auf Die technische Mitbirectoricaft und fublte blog, bag er ein Bedienter fei, bem fein Serr por wenigen Tagen ben Lobn vollaus bezahlt babe, und ber ein Baar Stiefeln von Jenem in Bermahrung führe, Die ibm für bas feitbem Berfallene Bezahlung feien. Rafch feine Siebenfachen gufammenvadend, ben Tornifter auf ben Ruden bangend, bie Stiefeln Münchhausen's darüber gefcnallt, ben Sauerbraten nicht vergeffend, sondern ibn in die Serviette fürzend, erfvähte er ben Augenblid, mo Emerentia gwifden ben Tarusmanben bem Gebirge Tangetus ben Ruden wendete. fprana er mit Eornifter, Stiefeln und Sauerbraten jum Gartenbanfe binaus, bas Gebirge binunter, froch wiederum, nun aber zum lettenmale, burch bas Sedenloch, füblte fich im Freien und frei, hielt fich aber nicht auf, fondern lief was er laufen tonnte burch Dornen, Difteln und Gesträuch, bis er athmend eine freie Unbobe erreichte, auf ber er ftillftebend fich umblicte. Er fab Riemand in ber Rabe und befchloß daber die Bande= rung nun gemuthlicher fortzuseten, vorher aber fich burch eine Mablzeit zu ffarten.

Es war die Anhöhe, auf welcher die weiland Luftfabrik zu siehen kommen sollte. Zest setzte sich Karl Buttervogel darauf nieder und aß dort seinen Sauerbraten, der keine Luftgesfalt war. So hatte dieser practische Mensch einen wahren und reellen Bortheil aus dem Schlosse Schnick-Schnack-Schnurr davon getragen, an dem Tage, an welchem den Uedrigen, die mit großen Erwartungen in dasselbe eingezogen, dort nur Bersfehlung, Entiäuschung, Schmerz über den großen Mann, der vor ihren Augen zwar nicht zum Himmel aber doch zu Hose emporgehoben wurde, aufging. — Nachdem er den Sauerbraten verzehrt hatte, dankte er abermals Gott und ging dann, sich der ersten Perrschaft, die er auf seinem Wege sinden möchte, als einen treuen und geschickten Menschen, der auch mit Pfersden umzugehen wisse, anzubieten. Unterweges trug er sich nach

feiner Manier wohl an die hundert Grunde vor, warum er weggelaufen; genugend erschien schon ber einzige, baß er sich vor ferneren Prügeln im Schloffe fürchtete.

# Vierzehntes Capitel.

Gine furchtbare Laune des Befchichs.

Triumph: rief ber Schriftsteller, als Münchhausen's Bim-

mer rein geworben war.

Triumph! rief ber Freiherr und sprang vom Lager auf. Das war eine Schlacht, wie die an der Mostwa, und schlaffend habe ich sie gewonnen, bloß durch meinen General habe

ich gesiegt.

Laffen wir die sinistern Erinnerungen ruhen! versetzte der Schriftsteller. Sie wollten Euch zerreißen, wie die Bachantinnen den Orpheus, und Jeder wollte sich seinen Theil zueignen; aber ich habe Euch ganz, unzertheilt, unzerstückelt erhalten, Reifenschläger, Gooseberry u. f. w. n. f. w.

... Professor Pips, Lord Drum, Mr. Naquette, Legations=

rath von Sachtleben, Duca bi ... bi ...

... u. f. w. u. f. w. Bertieft Euch nicht in die Bergangenheit. Fort aus bem verwünschten Schlosse! Wenn noch Jemand kame —

Münchhausen schraf etwas zusammen, dann aber faßte er sich und sagte: Dieser Jemand wird nicht kommen. Es wäre ja die albernste Laune, eine Laune, die ich selbst dem Schicksale nicht zutraue, wenn ein junger, plumper, unerfahrener Mensch mich aussindig machte; zudem ist das Schloß in diesem verruchten Rebel auf zwanzig Schritte Entfernung nicht zu sehen.

Ein Sacken, wie mit einem Beile, ließ sich über ihren Köpfen vernehmen, zugleich sang Emerentia unten lauter, ohne daß die Worte verständlich waren. Der Wind schnob, pfiff, die Bande schütterten. Der Schriftsteller machte ein ängstliches Gesicht. Er verlangte, daß Münchhausen augenblicklich mit ihm Immermann's Münchhausen. 3. Ib.

bas Schloß verlaffen folle. - Rein! rief ber Freiherr, bort im Solafe ift mir ein allerliebftes fpirituelles Billet an ben Erb= pringen eingefallen, worin ich ibm ben Plan unferer fünftigen gebeimen genigten Lebensweise vorzeichnen will, und zugleich ein submiffes Dantfagungefdreiben an ben regierenben Berrn für meine femioffizielle Unstellung in ben angemeffenften Musbruden; folde Ibeen, Benfee'n, Attrappen und Calembourgs muffen aber improvifirt und nicht bestillirt werben, nur aus bem Steareif geratben fie.

Toller Menfch! rief ber Schriftsteller und bezeichnete ibm ben Drt, wo er feiner mit ben Bechfeln gur Reife nach Dunkelblasenbeim marten wollte. Es war ein Dorf gang in ber Nabe, wo fich eine fur Alterthumsfreunde mertwurdige Rirche mit einer fonderbar geformten Rrobte befand. autes Abendeffen, fprengt einen Burichen für boppeltes Trintgelb nach ber Stadt, um und Champagner zu verfchaffen; wir wollen einen luftigen Abend haben und und bes Lebens freuen, bas wie Champagner zu brausen beginnt! rief ber Kreiberr feinem Curator nach.

Er ging trällernd ein Paarmal in ber Stube auf und nieber, richtete ben umgefturzten Tifch auf, legte fich zwei Bogen Poftvapier gurecht, und fdrieb nun, mabrent bas Schloß fdutterte, ber Bind beulte und bas Lied Emerentia's unten wie bas Lied ber Pargen immer fdrillender klang, gleichzeitig bie beiden Briefe, ben fpirituellen und ben fubmiffen, erft eine Beile Beift an ben Erbpringen und bann eine Beile Angemef-

fenes an ben regierenben Berrn.

Dazwischen schnitt er luftige Grimaffen, pfiff bie Unfange von Opernarien, ober beclamirte große Rauscheworte aus Tragodien. Sein buntes, abenthenerliches, wilbes Leben war ibm mabrend bes Schlafens in ber Schlacht vor ber Seele vorübergegangen, er fühlte fich von fich begeiftert, er mar in einer tomischen Ertafe. Das Leben bei Sofe, feine munderbare Dop= pelftellung zwischen ben Suhneraugen bes alten und bem geiftigen Bedürfniffe bes jungen herrn fab ibn ariftophanisch schillernd an, er blidte in eine gange Belt von Schnurren und biploma= tifden Faren binein.

In diesem Rausche vernahm er nicht, daß Zemand mit entschiedenem Schritte die Treppe heraustam, die Thüre öffnete und sich hinter ihn stellte. Er saß, das Haupt tief auf die Briesbogen gebückt, so daß ihm der Fremde nicht in das Gessicht sehen konnte. Nachdem dieser einige Augenblicke so stillschweigend gestanden hatte, während Münchhausen immer emsig fortschrieb, sagte der Fremde: Berzeihen Sie meine Dreistigsteit, ich suche den Gerrn Baron —

Münchhausen fuhr empor, unwilltührlich fiel sein Blick in ben gegenüberhangenden Spiegel; er sah das Antlig des Fremben darin, die Feder entsant seiner Hand, sein gelbes Gesicht wurde nicht grünlich, sondern weißgrau, seine Büge, die eben sich sarfastisch geformt hatten, blieben wie gestoren in diesem Ausbrucke stehen, sein Mund öffnete sich; er glich einer komissen Maske aus Stein. Der Fremde seinerseits stand gleichsfalls vor Ueberraschung regungs und sprachlos. So bildeten die Beiden, welche sich hier so wunderbar fanden, einige Sezunden lang die seltsamste Gruppe.

Bas!? rief endlich Münchhausen, als er die Sprache wieberfand.

Bas!? rief ber Frembe.

Sabe ich fo unerwartet bie Ehre, ben herrn Grafen von Balbburg — ftammelte Munchhausen.

Bu bienen, Berr Schrimbs ober Peppel, verfette ber Jäger. Gi, bas ift ja beute ein an ploglichen Rencontres überaus

gesegneter Tag, sagte der Freiherr, dessen Jüge jest wieder flüssig wurden, um in ein unverhehlbares Beben überzugehen.
— Der Teusel hole den Teusel! fügte er ingrimmig murmelnd hinzu. Er hat mich mit den Possenspielen des Morgens und mit dem Lobgesange des Erbprinzen eingelullt, um mich nun unter die Fäuste dieses Schwaben zu wersen.

In der That, ich erwartete Sie nicht hier, fagte ber Sager. Da es fich indeffen wider alles Bermuthen fo fügt —

So will ich den herrn vom hause rufen, nach dem Sie, wenn ich nicht irre, verlangten, rief Munchhausen, sprang auf und wollte zur Thure hinausrennen. — Der Jäger vertrat ihm aber den Weg, sah auf die Pistole, die am Boden lag und

fagte kalt: Ich danke Ihnen, Herr Schrimbs ober Peppel. Den Herrn Baron will ich mir schon selbst aufsuchen zu seiner Zeit, erst aber mit Ihnen ein altes Geschäft in Ordnung bringen.

Benn ich Gie nur verftande! verfette Munchhaufen.

Der Jäger erhob die Piftole vom Boben und fagte: Ich werbe mich gleich gang beutlich machen, herr Schrimbs ober Peppel.

Freiherr von Munchhaufen, wenn ich bitten barf, rief ber

Beld, fich felbft vergeffend.

Defio beffer. Go find Gie alfo von Abel und ich tann Gie bei biefer Qualität fur mein Borhaben um fo fefter halten.

# Funfzehntes Capitel.

Wie der Freiherr von Münchhanfen plönlich Muth besommt und überhaupt ein gang anderer Mann if, als Mauscher fich benteu mag.

Münchhausen machte Schritte nach dem Fenster zu. Der Jäger aber, welcher allen seinen Bewegungen mit dem Scharfblide eines Falken folgte, sprang ihm vor und warf die von außen angelehnte Leiter in den Hof. — Sie scheinen mich vershindern zu wollen, frische Luft zu schöpfen, sagte Münchhausen, gezwungen lächelnd.

Mein Herr, fuhr ber Zäger mit seiner tiesen Stimme, die in diesem Raume wie ein Donner klang, auf, ich will im Gegentheile mit Ihnen einen Gang in die freie Luft machen: Zu dieser Pistole wird sich eine Zweite hier irgend wo herum sinden, denn ein Paar gehört immer zusammen, und sonach erssuche ich Sie, mir anzuzeigen, wo diese Zweite liegt und etwas Pulver und Blei, denn so wahr ich Der din, dessen Namen Sie genannt haben, heute werden Sie mir nicht verschwinden, ondern mir für das anmuthige Mährlein vom Gänserich und

Sanschen Rebe fteben. Obgleich ich Sie beinahe vergeffen hatte, in gang andere Empfindungen verloren, fo lebt boch bei 3herem Anblide bei mir das Gedächtniß an Das auf, was ich mir und hauptfächlich meiner Anverwandten schuldig bin!

Wenn ich mich über ben Sinn Ihrer Reben nicht täusche, so wollen Sie sich mit mir schießen? sagte ber Freiherr, mit den Rasenstügeln zitternd. — Sein Gegner machte eine unruhige Bewegung. — Nun noch eine Frage: War das Mährchen von Gänserich und Gänschen wißig? — Der Zäger schlug die Ausgen nieder. — Nun denn — Ihr Schweigen ist auch eine Antwort — was beweiset dann Ihr Pistolenschuß gegen den Wiß? Sie schießen das sterbliche Individum Münchhausen nieder, der Wis bleibt von Ihrer Lugel ungetroffen und lebt unsterblich fort.

Es ift noch fehr bie Frage, ob ich Sie treffe; Sie konnen eben fo wohl mich erschießen! rief ber Jäger.

Nein, sagte Münchhausen auf einmal ganz ruhig, indem er den Jäger von oben bis unten mit seinen Blicken musterte, Sie werden mich todt schießen, wenn ich mich Ihrem Pistolenslaufe gegenüber stelle. Ich weiß das sicherlich. Der verrückte Jufall, der die Berspätung meiner Person an diesem Orte zusließ, der Sie nicht einige Minuten später kommen machte, wo Sie in das leere Nest getreten wären, deweiset mir, daß das Schicksal gegenwärtig betrunken ist und hin und her torkelt. Mich ergreift, die heiße, diese, blinde Faust! Gerade so ein junger Herr und Graf, der ein junger Herr und Grafist, wird berufen, einem Manne, wie ich bin, das Lebensslicht auszublasen. Ich weiß, daß Sie noch nie etwas getroffen haben, mich würden Sie tressen, wenn ich so toll wäre, Ihnen zur Scheibe zu dienen. Um also Ihnen ein großes Berbrechen an den Erwartungen der Welt und der Welt eisnen großen Verlust zu ersparen

Refüsiren Sic das Duell? fragte der Jägerzornfunkelnd. Ja, versetzte der Freiherr ruhig. — Das Duell ist für Karren und junge Landjunker, die weiter nichts als Blut in sich haben. Wissen Sie, was in mir steckt? Geist! Geist! Geist! Wenn ich sterbe, stirbt ein ganzes Göttergeschlecht von Einfällen, Phantasien, unvergleichlichen Sprüngen ber kanne und Erfindung. Können Sie meinen über das ganze Erdenrund verbreiteten Anhängern Ersaß schaffen? Nein. Sind Sie im Stande, den Erbprinzen über mich zu trösten? Nein. Und also sage ich Ihnen, wie Mirabeau seinen Herausforderern, die ihn mit dem Munde nicht wiederlegen konnten, sagte: Wartet, bis die Constitution fertig sepn wird — warten Sie, bis ich alle meine Erzählungen, die dieses Rund wie ungeborene Embryonen bevölkern, vorgetragen haben werde. — Er schlug bet den legten Worten an seinen Kops.

Des Lägers Büge begannen, die außerste Berachtung auszubruden. Seine Gestalt erhob sich ftolz, er fiand wie ein Löwe ba, der, seine Beute zu verschlingen eben im Begriff, plöglich von ibrem Bittern zu einer geringschäßigen Großmuth

bingeriffen, die aufgebobene Tate finten lagt.

Münchausen's Glieder flogen, er faste irr mit der Hand in sein Haar, welches sich gesträubt hatte. Es war ein erdarmenswürdiger Andlick. — Ja, rief er dumpf und keuchend, indem er die Worte mühsam hervorstieß, ich fürchte mich vor dem Tode! Der gedankenloseste Rarr, der sich nicht vor ihm fürchtet! Da wird mein Leib liegen, und da herum versprist mein Gehirn, die Werkstatt prächtiger Gebilde. Um den Mund noch ein Spott, der nicht sterben kann, und den die bleichen Lippen doch verschweigen müssen. Und dann die erstickende Erde über Einem — eingepackt wie ein Hering, nur leider nicht eingesalzen — dieses allgemeine Burken der Menschengeschlechter — und endlich gar die Würmer — o pfui! pfui! Aus — aus mit dem letzten Athemauge!

Woher kommen wir, als aus dem Nichts? — Bohin wersen wir gehen anders als in's Nichts? Wir entstehen, also werden wir auch vergehen. Läugnet die Consequenz, wenn 3hr's wagt! Ich sagte es mir oft, wenn ich um Mitternacht bei meiner Kerze eingeschlasen war, dann auffuhr in Gedanken der Bernichtung und mein entsetzes Gesicht gegenüber im Spies

gel fah ...

Aber das Leben ift auch nur ein Fieber, ein Fieber tes Richts, mithin ein frankes Richts! — schüttelt's ab, ihr meine Rer=

ven, last Euch nicht unterfriegen, Ihr meine tapferen Musteln und Sehnen — die Anochen bleiben ja doch eine Zeit lang nachher übrig — nichts in der Welt geht über ein schönes, reinliches Stelett — so — so — ah! ah! Luft! Wär= me! Immer besser! besser! Dieu merci, es ist überstanden —

Der Jäger hatte während dieser verworrenen Reben bem Freiherrn ben Rüden gewendet und das Pistol an einen Nagel gehängt. Jest wollte er, ohne dem von ihm veracteten Feinde einen Blid zu gönnen, aus der Thüre gehen. Münchhausen aber rief ihm mit sester Stimme zu: Herr Graf, ich ersuche Sie, zu bleiben! — Der Jäger drehte sich um und sah erstaunt einen verwandelten Menschen. Münchhausen's Glieder hatten Ruhe gewonnen, er ftand, wie ein Mann stehen muß, fein Gesicht sah gleichmuthig und zuversichtlich aus.

Im gesetztesten Tone sprach er: Wenn Sie sich zu bem alten Hern Baron hinauf bemühen wollen, der sich da oben mit Holzhacken ein Vergnügen zu machen scheint, so werden Sie vermuthlich von ihm eine zweite Pistole nebst Pulver und Rugeln erhalten können. Ich nehme diese da an der Wand und bin bereit, mit Ihnen draußen die begehrte Schieß-

übung anzustellen.

Die Reihe, in Verwirrung zu gerathen, war jest an bem Jäger, ber sich in biese plöpliche Umwandelungen einer Memme nicht zu finden wußte. — Gehen Sic, mein Herr, sagte Münchhausen, warum staunen Sie? Der Muth ist ein Paroxysmus, die Feigheit ist auch ein Paroxysmus. Ich habe viesen Paroxysmus, an dem manche Menschen Zeitlebens leiden, in einem acuten Anfalle überstanden. Fortan werde ich seyn, was freilich bis jest zu dem vollen Blüthenkranze meiner Eigenschaften noch mangelte, ein todtverachtender Held.

Der junge Jäger, der sich diesem urplöglich entstandenen Seroismus gegenüber mit Worten nicht zu helfen wußte, fuhr in seiner Unbehülflichkeit heraus: 3ch fürchte, Sie sind auch

barin nur wieber ein guaner.

· Lugner! rief Munchhausen ftolz. — Jest haben Sie mich beleidigt, ftarter, als ich Sie beleidigt hatte. Ich könnte jest ben ersten Schuß verlangen; der Lugner verzichtet aber auf vieses Necht. — Lügner! wiederholte er mit hoheit. Es kann seyn, daß mir der Mund über dieses Capitel bald versiegelt werden wird. Deshalb fühle ich mich veranlaßt, Ihnen in aller Kurze ein Collegium von Lüge und Wahrheit zu lesen.

Berr Graf, alle Menfchen find Lugner, nur mehr ober weniger entwickelte. Die sogenannten tugendhaften und ebeln Charaftere haben nur nicht ben Berftand gur echten und vollfommenen Luge: ihre Luge bleibt ihnen im Blute, gwifchen bem maffigen Bleifche, ober ben biden Stirnhauten fteden, fie bringen es höchstens zur Salbluge, zu ber egoistischen Luge. Lugen Sie nicht, Berr Graf, wenn Sie fich fo zornig, fo nach meinem Blute luftern barftellen, ober thun, ale liege Ihnen Die Ebre Ihrer Mubme Clelia am Bergen? Das Duell mit mir ift Ihnen im Grunde gang gleichgültig, aber Gie haben Ihren schwähischen Bettern gefagt: Bo ich ben Schelm treffe, ba geht es ihm übel, und nun halten Gie 3hr Wort, wie wenn Sie gefagt hatten: Bente Nachmittag wollen wir gu= fammen spazieren geben. - Sing lügt, wenn er zu Rungen fagt: 3ch freue mich, Sie wohl zu feben, benn er weiß gar nicht, ob Rungen wohl ift und von Freude ift fein Berg weit entfernt: Rung lügt, wenn er an Singen fdreibt: Der 3brige, benn er geborte niemals Singen. Der Kamilienvater lügt, wenn er von Pflichten gegen Frau und Rinder rebet; nein, fein Saus ift feine Bequemlichkeit, und die muß er fich na= turlich feinerfeits auch zu erhalten wiffen; ber Offizier, ber feine Leute mit einer Rebe vom Baterlande in bas Feuer führt, lügt; benn an bas Baterland bentt er nicht, fondern au's Avancement, wenn bie Buriche ibm muthig folgen; ber Prediger auf ber Rangel lügt, ber Richter im Richterfinble lügt, der Fürst auf dem Throne lügt - sie lügen Alle, Alle, nur haben fie nicht die Birtuofitat barin, fie bringen ungefcidte, phantafielofe, entfraftete Lugen bervor, und ihr fcweres Blut, ihr maffiges Fleisch, ihre biden Stirnbaute nennen die Salblugner Engend.

Wie anders bei uns begunstigten Sonntagefin dern, beren es freilich immer nur wenige giebt, ich aber bin ihr Chef! Gleich schönen, nadten, schlafenden Maden liegen die Dinge um uns her, ber Empfängniß gewärtig; wir heirathen sie nicht in plumper Che, wir zeugen nicht mit ihnen schläfrigstegitime Kinder, nein, Don Juans der Ersindung, gehen wir zwischen diesen wollüstig geöffneten Lippen, zwischen diesen Busen und Hüsten auf und nieder und scherzen hier und küssen dort, und erwacht sühlen sie sich Mütter, worüber die alten Bettern und Basen sich des Todes verwundern wollen; den gesegneten Schoosen aber entspringen kleine muthige Kodolde, tolle Kinder der Liebe, an denen freilich sein gutes Haar und kein wahres Wort ist. — Sie sind ein durchaus rechtschaffener Mann, herr Graf, und unfähig solches Leichtsinnes, danken Sie Gott für Ihre Tugend, aber richten Sie nicht über Unser Einen. Ich bin der Cäsar der Lügen; ich kann von mir sagen, wie "der krummnassige Kerl von Rom": Ich kan, sah und — log!

Jest hole ich das Pistol! rief der Jäger.

Das wäre nun eine Antwort! — Aber halt, noch einen Augenblick! fagte Münchhausen, zog aus seinem Busen eine gotoene Kapsel von ziemlicher Größe, brücke am Charnier, daß sie aufsprang und ließ den Jäger hineinsehen. Es lag ein Päcken Staatspapiere, sest zusammengefaltet, darin, und am inneren Rande waren Ramen eingravirt, die der Jäger auf das Geheiß seines wunderlichen Feindes lesen mußte. — Was soll das? fragte er.

Ein Bermächtniß an Ihre Shre, wenn ich bleiben follte, fagte Münchhausen. In Hällen, wie ber unfrige, wo man sich ohne Secundanten schießt, ist der Neberlebende zu solchen Ritterviensten vervflichtet. Ich babe eine Tochter —

Gie?

Ich; hab' fie, weil sie mein ift, könnte ich mit Polonius sagen, wollte ich scherzen, ich will aber über diese Tochter nicht scherzen. — Mein Herr, ich werde Ihnen jest nichts vorseuszen, mein Herr, ich werde Ihnen nichts vorweinen, überhaupt, mein Herr, nicht den Sentimentalen vor Ihnen spielen; ich werde Ihnen nur sagen, daß, auch wenn man viel gelogen und manches Abentheuer gehabt hat, es immer ein eigenes Gefühl bleibt, eine Tochter zu besitzen, von der

man nicht weiß, wo fie ift. Ich zeugte fie vor nunmehr awangig Jahren fern von bier mit einer einfältigen, aber giemlich bubichen Gans. Gie lafen bie Ramen ber Mutter, bes Orts, auch wie ich bamals bieg. Benige Wochen nach ibrer Geburt fab ich fie gufällig bei einem alten Beibe, ber fie übergeben worden war, und - ba nahm ich mir einen Augenblick vor, zu werben, was man einen ordentlichen, gefetten Mann nennt. 3ch gab ber Alten meine Baarfchaft für bas Kind, weil es aber nicht viel war, so suchte ich ihren Eigennut durch Soffnungen ju fodern, imaginirte eine bochft feltsame Borrichtung von Inftrument, welches, wenn es richtig gebraucht wurde, die Berkunft bes Kindes offenbarte, und bildete der Bettel ein, baburch werde einmal ein hober Stand ihres Pfleglings an das Tageslicht tommen. - So glaubte ich vorläufig fur mein Fleisch und Blut geforgt zu haben. Aber ich täuschte mich, benn als ich nach einiger Zeit in beffe= ren Umftanden mich wieder nach bem Rinde erkundigte, war das alte Beib burchgegangen, batte vermutblich mein Gelb fich zu Rute gemacht und den Saugling vor eine fremde Pforte gelegt.

Wenn man Ihnen nur glauben burfte -

Sier aber gerieth ber Freiherr in einen erhabenen Born, baß er felbst feinem jungen Reinde imponirte. Er ballte die Fäufte, fnirschte mit ben Bahnen, rollte die Augen, ftampfte mit den Füßen und rannte wie rafend einigemale auf und nieber. - Bei Simmel und Solle! rief er, wenn man ein Genie ift, muß man barum ein Gaudieb fen? - Bin ich ein zusammengeronneuer Homunculus, wie ber Spitbube Karl mir nachplauberte, ober bin ich nicht ein Kabricat, in berfelben Retorte ausgebacken, worin 3hr Underen Alle ausgebaden murbet? - Saderlot! Wenn ich von bem Rinbe rede, fo meine ich's ernfthaft, obgleich burchans nicht empfin= belnd - ich bitte mir Glauben fur biefe Berficherung aus. -Aber ich bente fie mir fo reizend, fo fcon, fo gut - fo fo . . . ich tann's nicht aussprechen, wie ich fie mir bente. Un etwas muß ber Menich feine Gedanten bangen, wenn er auch fein Berg bat.

Er ichlug wuthend an feine Bruft und ichrie faft: Rein! Rein! Bier ift fein Berg brinnen, ich weiß es! Alles leer, nuchtern, bumpf - oh! bu! 's ift, ale wenn man an einen boblen Topf fcblägt. - Bas fann ich bafur? Barum bat er mir feine bineingeschaffen? Underen giebt er feinen Berfand, die werden von Jedermann entschuldigt; mir gab er fein Berg, und die Entschuldigung foll nicht gelten? - Aber Gebanten babe ich und bie hangen an ber Tochter. 3mmer fucte ich fie, nimmer fant ich fie. Indeffen babe ich einen Freund bei Ihnen in Stuttgart, der bat mir vor Rurgem Hoffnung gemacht, es sei vielleicht möglich, dem Dafeyn des Kindes noch auf die Spur zu kommen. Ich schreibe seine Abresse auf, derweil Sie hinaufgehen. Schießen Sie mich todt, fo beforgen Sie die Rapfel an die Abreffe. Der Inhalt gebort bem Rinde, wenn es entbectt wird, es ift von Gefcenten erfvart, die ich bin und wieder betam, und ich babe lieber gehungert, als berührt, was ich einmal in ber Rapfel zurückaelegt batte.

Jett geben Sie, und holen Sie die zweite Piftole!

## Gediszehntes Capitel.

### Balpurgisnacht bei Tage.

Der junge Säger, welchem in diesem tollen Schlosse so unerwartete Dinge begegnen sollten, ging wie träumend die Söllertreppe hinauf, dem Schalle der Beilschläge nach, welche mit kurzen Zwischenpausen immer von Neuem zu tönen bezannen. Er öffnete die Thüre der Bodenkammer, welche die Gerichtsstube des Schlosherrn bedeuten mußte, aber da hatte er einen Anblick, der ihm Grauen und Schreck erregte. Der alte Baron wirthschaftete nämlich in dem verwirrtesten Aufzuge dort umher. Er hatte sich eine Pferdedecke wie einen

Mantel um die Schultern geworfen, auf ben Ropf einen alten Damenbut mit verblichenen Blumen gefett, einen Strid wie eine Rette fich um ben Sals gefnupft. Die weißen Saare faben ftruppicht unter bem Sute in einzelnen Floden bervor, die Augen farrten wild und glafern - fo trieb er, ein tomifcher Lear, Die Berte bes Bahnfinns, welchen Rachtwachen, Erwartungen, Grübeln, Born und zulett bie aberwitigften Phantaffereien in ibm ausgebrütet batten. Er fubr mit großen Schritten auf ber Bobenfammer bin und ber, ein Beil in ber Sand; ber Tifch mar gur Seite geschleubert, ber alte Lebnftubl lag in Trümmern, um diefe Trümmer batte er Rleidungsftude, Rlafden, Gerüll und Gerünwel aller Art, welches bie Bobenkammer verwahrte, aufgebäuft. Jett lief er mit bem Beile an das Giebelfenfter, bog fich binaus, hactte an ber Stüte, welche gegen bie Giebelmand gelehnt mar, bann fehrte er zu dem Gerumpel guruck, nahm was er faffen konnte und warf Rleiber, Rlaschen, gerbrochenes Gerath gum Kenfter bin= aus. Go mechfelte er in feinen verrückten Beschäftigungen von Secunde zu Secunde ab und trieb diefelben mit folder Anstrengung, daß ibm der Schweiß vom Saupte flog. Da= zwischen rief er mit voller und tonender Stimme unverftand= liche Borte wie : Kort mich Guch! Kort mit Guch Gindring= lingen, erfennt Euren Berrn, ber in Frankfurt gefront wurde, bem Ihr Treue auf die Bablcapitulation gesprochen habt!

Der Jäger hatte sich bei seinem Eintreten in eine Ede gebrückt und sah dem unheimlichen Schanspiele einige Minuten lang entsetzt zu. Dann faßte er sich ein Berz, schritt muthig vor, ging zu dem Wahnwißigen, der eben wieder am Haden war und sagte sesten Tones: Herr Baron, was treiben Sie?

Der Alte fuhr hastig herum, sah den Jäger mit seinen starren Augen groß an, schwang das Beil und rief: Sie muffen sehr unwissend seyn, daß Sie mich so fragen. Kennen Sie den letzten deutschen Kaiser nicht? Mein Bruder ist geborener Geheimerrath im höchsten Gericht. Ich ward in Franksurt gesalbt und gekrönt. — Nun legte er die Hand an seine Stirn, wie wenn er nachsanne und sprach dann leiser,

wie ein Mensch, der im Schlaf redet: Ich war lange abwesend — lange — lange — gefangen genommen vom Reichsfeinde, von Münchhausen — o pfui! nannte mich Du mit einem Munkel — Lustwersteinerung — Actien auf Jesuiten nnd dann — dann —

Aber — hier richtete er sich majestätisch auf und seine Stimme bonnerte — bas heilige Römische Reich ist ewig, bie alten Verhältnisse kehren immer wieder und der Kaiser stirbt nicht. — Ich komme zuruck, jedoch da ist Alles in Unordnung, da hat sich Genist aller Orten eingehängt, da muß ich Ordnung stiften und reine Bahn machen.

Er warf die Trümmer des Lehnstuls hinaus und ein Paar leerer Flaschen. — Das sind die Fürsten! rief er. Wie haben sie sich mausig gemacht! Aber ich leide keine Soheit neben meiner, denn ich bin der Kaiser. — Er hacte draußen vor dem Giebelsenster. — Den Bundestag habe ich bald durchgehackt, diese Stütze ist ohnehin sehr morsch! rief er erhaben lachend.

Bei diesen grauenvoll lächerlichen Dingen faste sich der Jäger in den gesunden Tiefen seines schwäbischen Berzens und sprach zu sich: Der unglückliche Alte hat den Verstand verloren und du kannst ihn in diesem Justande nicht um die Lisbeth bitten. Sie ist dein, das Mädchen, du wirst ihr den traurigen Justand mit Schouung beibringen und ihr dann für den armen Pflegevater sorgen helsen. Jest hast du weiter nichts hier zu thun, als dich mit dem verruchten Schrimbs oder Peppel oder Freiherrn von Münchhausen zu schießen. — Er konnte nicht wissen, in welche Gefahr der Alte sich und ihn durch das Dacken setze, sonst würde er ihm mit Gewalt das Beil entwunden baben.

Walpurgisnacht bei Tage! sette er, sich tennoch schüttelnd vor Grauen, seinen Worten hinzu. Er sah die zweite Pistole auf dem Tische liegen, die nahm er und das Pulverhorn dazu; beides steckte er zu sich. Sein scharfes Augespähte nach Augeln; es entdeckte sich ihm ein leberner Beutel, der von einem Brette herabhing, welches der Alte durch das Hinwegräumen des Gerülls von seiner Verhüllung entblöst

hatte. Er ging nach dem Brette, seine Bermuthung tauschte ihn nicht, es war ein Kugelbeutel, ber da herabhing.

Er nahm ihn, da rollte Etwas nach, was auch auf dem Brette vergeffen gelegen hatte, es fiel auf den Boden. Meschanisch hob er es auf; es war ein Cylinder mit dicem Staube überzogen, viele Jahre mochte der dort gelegen haben. Ein Papier war um den Cylinder gewunden.

Der alte Baron schoß wie ein Pfeil herbei und faßte beide Urme bes jungen Mannes. Halt Räuber! rief er, du darfst die Mitgist der kaiserlichen Prinzessin nicht entwenden.

— Ja! Ja! — sagte er, den Cylinder tiessinnig betrachtend und das Papier von demselben loswickelnd; das ist die Mitgist der kaiserlichen Prinzessin, meiner lieben Tochter. — Der Jäger mochte mit diesem neuen Ausbruche des Unsinns nichts weiter zu schaffen haben, er ließ daher dem Alten, was diesemso wichtig zu seyn schien, und wollte gehen. Der Alte hatte das Papier, auf welchem, wie dem Jäger ein flüchtiger Blick gezeigt hatte, in den Ecken allerhand Buchstaden und Charattere standen, glatt und grade gestrichen, die Gläser des Cylinders abgewischt und hindurch gesehen. — Ach Lisbeth! Lisbeth! seufzte er.

Dieses Zauberwort fesselte den Jäger an die Stätte. Zu seiner Berwunderung sah er, daß der Alte sich platt auf den Boden seize und bitterlich zu weinen anfing, wie ein Kind. Uch, sagte er und sah wieder durch den Eylinder in die leere Luft, indem er dabei das Blatt Papier steif in der anderen Hand hielt, ich sehe mein Kind Lisbeth noch immer nicht dadurch. D wie gern legte ich meinen Kopf auf ihren Schook und ließe ihn ftreicheln von ihren sansten Händen, denn die Regierungssorgen machen müde und ein Kaiser bleibt auch ein Mensch!

Bergebens bemühte sich ber Säger, Aufschlusse von dem Alten zu erlangen. Dieser faselte nur durcheinander von Lisbeth und von der kaiserlichen Prinzessin, welche einst die Mitgift in das haus gebracht habe, aber durch bie Gläser nicht zu entbeden sei.

5m! rief ber Sager, ber por Ungebuld brannte, irgend etwas zu entbeden, was bie unfichtbaren Reime ber Dinge, bie um ibn ber ju fproffen ichienen, an bas Tageslicht bringen mochte; bas Ding da muß boch eine Beziehung auf bie Lisbeth haben. Bas ift es denn eigentlich? - Er nahm es bem Alten aus ber Sand, ber nun gang weich und nachgiebig geworden war, feine Thranen abgetrochnet batte und felig lächelte, weil dem gerfforten Beifte Die Geftalt ber lieblichen Pflegetochter porfdwebte. Es bedurfte feiner langen Unterfuchung, um ibn in's Rlare ju feten. Der Cylinder war eine jener optischen Spielereien mit einem Deularglase und einem concentrirenden Objectivglafe, welches verschiedene Figuren ober einzelne Buchftaben, die auf einer Rlache umber gerftreut find, jum Bilbe ober jum lesbaren Sate verfammelt. Man fertigt zu biefen Glafern Blatter, die in der Mitte, wenn ber Scherz volltommen feyn foll, ein tleines Bild ober ein Bort tragen, in ben Ecten und Winteln umber aber nur ein finnlofes Gemisch zeigen. Siebt man nun auf ein foldes Blatt durch bas Glas, fo verschwindet, mas in der Mitte fieht und es fügt fich aus ben Eden und Binkeln eine andere Geftaltung zusammen.

Der Jäger nahm auch das Blatt dem Alten aus der Hand. In der Mitte ftand das Wort: Nizza und kein Comma oder Punctum dahinter. Er stellte sich an den Tisch, legte das Blatt zurecht und richtete das Glas darauf, um zu sehen, was ihm dasselbe aus den Eden und Winkeln zusammenführen wurde.

Das Auge bes Dichters gleicht einem solchen Glase. Es versammelt zum Bilbe, was weit umber zerftreut ift und keine Gestalt annehmen zu können scheint, und oft verschwindet ihm das, was ihm zunächst vorschwebt.

Munchhausen schrieb unten haftig seinen Rreuz= und Duerbrief an den Erbrinzen und deffen Bater zu Ende, fies gelte beide, setzte die Adresse an den Freund in Stuttgart

auf, that sie in die goldene Kapsel und sagte: Es ist nicht wahr, daß ich mich nicht vor dem Tode fürchte, aber ich habe Ehre zwischen mich und meine Feigheit geschoben, getrieben, geteilt; Ehre steckt wie ein Pflock vor der Feigheit und läßt sie nicht zum Herzen dringen, Ehre ist etwas Großes und mehr werth als Tugend, denn zur Ehre gehört kein Herz, ohne welches Tugend sich nicht zu behelsen weiß.

Brav will ich sterben, wie ein Bräutigam! rief er. — Als Offizier sieht man selbst noch im Tode besser aus, darum rasch meine Uniform angelegt, meine rothe Phantasieunisorm und hinweg ihr unangenemen Erinnerungen, die Ihr Euch an den Rock hängt! Sie ist todt! todt! die Gans, oder eingesperrt, oder verheirathet. D du, meines Lebens einzige Lüge, deren ich mich schäme und die mir selbst diese Abschieds-

ftunde vergiften will, binmeg!

Er legte die rothe Uniform an, fette ben Offigierhut auf, ber aus dem fleinen Rlad entftanden war, fab fich mit einer Art von fcmerglichem Boblgefallen im Sviegel und philo= fophirte, vermuthlich um ben Pflod por feinem Bergen festzubalten, fo weiter: Ein Ebelmann ju feyn, unermeglicher Bortheil, unschätbares Glud, felbft wenn man, wie ich, nicht bie Ehre bat, ber Freiherr von Munchhaufen ju feyn, fondern nur ber - boch ftill! Gelbft bie Lufte follen nicht erfahren, wer ich bin - Rarl! - Ale Schrimbe, Peppel, Reifenschläger liefe ich jett fort, mabrhaftig, so thate ich, als Freiberr von Münchhaufen halte ich Stich. Rarl! - Wo bleibt ber Schlingel? Ich will ihn noch abstrafen vor meinem Ende, bas foll meine lette gute Sandlung auf Erden feyn. - Thut ber Name icon fo viel, wie viel mehr erft bie Sache. 3a, der Adel ift eine Magie; Bourgeoifie und Philosophie mogen fagen, was fie wollen. Abel ift eine Schrift mit fompathetifcher Dinte; taufendmal verschwunden tommt fie immer wieber zum Borschein. Gelbft, wenn man fich in eigener Per= fon jum Ritter folagt, friegt man Ehre, und Ehre ift wieber eine Magie, ein Bann, eine Zauberformel. Satten die Safen Chre, fie ftanden wie die Lowen. Bobl batte Beine Recht, wenn er sagte, Mirabeau wurde ben Thron zu er=

schüttern nicht ben Muth gehabt haben, wäre er nicht Graf gewesen, und ich fage, ber Artillerielieutenant Bonaparte wäre nicht Kaiser ber Franzosen geworden, hätten seine Borsfahren nicht im golvenen Buche von Bologua gestanden. Dundert bürgerliche Stimmen in mir rufen: Reiß aus, benn du kannst es, reiß aus vor diesem mörderischen Schwaben! Aber Münchhausen sieht, Münchhausen sieht wie ein Held, Münchhausen wird als Held zu fallen wissen. Karl! Karl! Ich muß den Esel mir selbst berbeivolen.

Münchhausen schoß in seiner rothen Uniform gleich einer Fenerstamme bes herrn durch ben Vorsaal, die Treppe hinunter, aus dem hause nach dem Garten, um den Schneckenberg zu erklimmen, in beffen hauslein er ben Diener vermuthete.

In diesem Augenblicke kam ber junge Jäger vom Söller. Seine Schritte waren schwankend, er hielt sich, was er wohl noch nie gethan hatte, am Treppengeländer sest, wie ein Siecher. Es mußte ihm etwas ganz Unerhörtes begegnet seyn, denn man würde umsonst versuchen, den Ansdruck seines Antliges zu schildern. Ein halbes Lächeln wurde von Jügen des äußersten Schmerzes und einer zornigen Berachtung durchschnitten, Ueberraschung, Spott, herber Unswille, dieser vielleicht nicht auf einen einzelnen Menschen, sondern auf ein undarmherzig neckendes Geschick, kämpsten auf diesen reinen Wangen, auf dieser edeln Stirn, wie Sonnenblige, Regenschauer, fahle Lichter und tücksische Wolkenschauer, sage kämpsen, den die Natur außerssehen zu haben scheint, geheime Prozesse unter den Lamien, Empusen und Lemuren zur Entscheidung zu führen.

Seine Pistole brachte er nicht mit. An bem Zimmer Münchhausen's schlich er vorbei, schen wie ein Berbrecher. Er hielt die Sand den Augen vor, als fürchte er Zemand zu begegnen. Es war ein Knarren und Knacken in dem alten wurmfräßigen Schlosse, als wolle der Baugeist, der es zusprechteten

fammengefügt, ausziehen. Immermann's Münchhausen. 3. Th. In dem Nebel draußen standen die Gegenstände unheimlich zu Schemen verschattet. Er wollte eben den Beg nach
der Schlößtraße einschlagen, als ein wilder Lärmen im Garten seine Schritte einen Augenblick lang hemmte. Auf den
Gesang des Fräuleins, welchen er schon früher von weitem
gehört hatte, war seine Ausmerksamteit nicht gerichtet gewesen; plößlich aber ward Münchhausen's Stimme vernehmbar, welcher überlaut rief: Bas! Hölle, Teufel und alle
Kurien und Parzen

"Jest holet das Schickfal, der Racker" -

Das Fraulein freifchte:

"Erft ben Ruffnacker, dann holt es mich!"

Gütiger Simmel, biese Kaiferlich Birmanische Uniform — Diefer Angug, — bas rothe Kleid, ber Paradiesvogel — o Zob und Elend! —

Das Gartenthor raffelte. Eine Gestalt kam herbeiges sprungen. Es war Münchhausen. Er hatte ben Hut verlos ren. Sein Haar flatterte im Winde. Als er den Jäger erstlicke, rief er keuchend: Bei meiner Ehre, ich wollte nicht ausreißen, aber —

3ch - fann mich nicht mit Ihnen ichießen! rief ber Jager und lachte gerfiort.

... Der bofe Feind ift hinter mir ... Saffa! Abieu!

- Er fprang fort und über bie Mauer.

Das Fraulein kam gelaufen, auch flatternben Saares. Rucciopuccio! Bo hatte ich meine Augen? — rief fie und verschwand nach wenigen Schritten im Nebel.

Balpurgisnacht bei Tage! murmelte ber Jäger abermals. — Als er ben Thalgrund erreicht hatte, hörte er hinter sich oben ein Krachen und bann ein bonnerartiges Getöse, wie wenn ein Gebäube zusammenftürzt.

# Siebenzehntes Capitel.

#### Bedanfen in einer Arnpte.

Der Schriftsteller, welcher seinen Ramen zu bieser Arabestengeschichte hergegeben hat, weil eben kein Anderer zu sinden war, sah sich achtsam in der Arppte um. Dergleichen Arppten oder Klüfte finden sich unter vielen katholischen Kirchen.

Die Rirche, von welcher hier die Rebe ift, geborte fonft ju einer alten, reichen, nachmals aufgehobenen und endlich bis auf die Fundamente abgebrochenen Abtei. Gie ift baber alt, reichvergiert, nur etwas in Berfall gerathen. Reben bem Sochaltare und ju beiben Seiten beffelben führen bie unter einem Ueberbau befindlichen Stufen in Die unterirdifche Rirche. Durch Geräumiakeit und überall bin vertheilte Bierrathen entspricht fie bem oberen Tempel. Gine vierfache Reibe von furgen, diden Gaulen tragt bas Ge= wolbe, an ben Capitalern ber Gaulen find bigarre Bogel. Schlangen = und Menschenkopfe angebracht; binter bem 21tare, ber fich in ber Austiefung nach Morgen befindet, er= bebt fic bas Rreug und ber Gefreugigte bangt baran, Maria und Johannes fteben unten am Stamme bes Rreuzes und biefe gange Gruppe ift von berber Fauft mit grellen Bugen ber Trauer und bes Schmerzes in Sanbfiein ausgehauen, ben man, in ber Absicht zu verschönern, mit glangend weißer Delfarbe überftrichen bat. Ringeumber find Geitennischen, in welchen die Passionsgeschichte in kleineren Darftellun= gen aus Soly ober Stein ericbeint, untermischt mit Grabmonumenten ber Aebte, beren Ginige biefen unterirbifchen Drt zu ihrer Beftattung mablten. Die Steine, welche von einem Theile weggebrochenen Mauerwerts berrühren, liegen in einigen unordentlichen Saufen in dem dufterften Theile ber Krupte umber, bazwischen liegen auch Pfeiler, welde

schabhaft geworden waren und beshalb hölzernen Stugbaumen haben Plat machen muffen, und einer ift schief gegen bie Wand gelehnt.

Auch hier verbreitete die ewige Laupe ein bammerndes Licht, welches mit dem durch die kleinen Fensteröffnungen von außen einfallenden Tagesscheine verbunden, die wunderbarften Schattenspiele um die Gruppe am Areuz, um die Kriegsknechte, die den Heiland begleiten, um Simon von Eprene, an den Gräbern, an den Pfeilern und ihren Capitälern umher schuf, und selbst zwischen den Schutthaufen und den umgewandten Pfeilern dunkle geisterhafte Winkel errichtete. Die Züge des Schmerzes sahen in diesem Lichte noch schaffer und entsehlicher aus, ein fürchterlicher Hohn schien von den Fragen an den Capitälern in sie hineinzuschreien; Schutt und Trümmer erschienen größer als sie waren.

Solche Arypten wurden als Grabestirchen um die Gebeine der Märtyrer ausgetieft, über welchen sich die Kirchen der alten Zeit erhoben. Denn wie das Heidenthum die Erfindungen des Lebens verewigte und die Stätten festlich bezeichnete, wo das Roß entsprang und der erste Delbaum gepstanzt wurde, so hat das Christenthum mit seiner Ersindung Besit von der Erde genommen, mit dem Grabe. Erst das Ehristenthum hat das Grab ersunden und seine süßen Zauber. Die morschen Knochen der Enthaupteten, Gepfählten und Gesteinigten machten, wo sie lagen, das Land in der Runde umber zinsdar und über dem Erdreiche, welches das Blut der Zeugen gedüngt hatte, blühten die Niesenblumen, die Dome, auf, in welchen Undacht, Aesese, Pracht des Eustus und die Magie der Künste wie ein berauschender Duft wallte und wehte.—

Geadelt wurden die Grabestirchen durch den Gedanken an die Katakomben und Höhlen, in welchen die ersten Geschlechter der Bekenner den Auferstandenen feierten durch den Gedanken an das Grab der Gräber, welches den Auferstandenen zu fesseln unvermögend gewesen war.

Der Banberer erlebte an diesem einsamen Orte, wo alles Gespenstische, Schattenartige, Sonnenabgewandte ber

Religion fich zu einer Leichenorgie zusammengefunden batte, eine iener Stunden, Die er feine myftifchen neunt, von benen er aber nachmals nur fammelnd Rechenschaft gu geben weiß. In biefen Stunden mabit ibm feine Phantafie teine glangenden Bilber bor, noch erlegt ibm ber Berftand, ber icharfe Schut, einen haltbaren Sat, noch treibt ihm bas Gefühl Thränen in bas Auge, fondern er ift in ben Dingen und fie find in ibm. 3hr wefenhaftes Leben ift ber Pulsichlag feines Blutes - Indem er auf einem der umgefturgten Pfeiler faß, ben Ropf auf ben Urm geftutt, umfpielt von ben Schatten und Lichtern Diefer Grabestluft, mar er in ben früben, bundgemischten Ursprungszeiten bes Chriftenthums und fab die Gotter im Streite mit bem Lamme. Lamm und Olymp tampften um die Seelen ber gottverworrenen Menfchen, die mit ber einen Sand fich an bem geheiligten Beiden ber angerften Schnach, mit ber andern an ben Bornern des Altars anklammern. Sie effen das Kleifch und trinten bas Blut bes Gottes, um ben nenen Bund in fich ju ftarten; bis in die Grufte der Todten wird der verwandelte Bein gespendet, um bie Abgeschiedenen von Sades und Tartarus fern zu balten und im Simmelreiche zu conffaniren, aber bas bilft Alles nichts, bie Götter find folau und foleichen fich unter mancherlei Bertleidungen in bas feindliche Lager, bort nedenden Migwerftand, Irren und Wirren anzurichten. Der Bogel ber Juno fpreizt fein Rab an ben Banden ber Ratatomben aus und ichreit von Unfterblichfeit, Bachus ber Gott fcidt feine Tiger, fcleudert ben Burffvieß in ben Beinberg bes Berrn, Apoll erinnert fich, wie er bei Abmeten bie Schafe gehutet und masquirt fich als guter Birte, frech zeigt fich fogar ber Phallus in ber Belt, welche Entfagung buchftabirend einlernt, bas allerschwerfte Bort, bas Wort immer wieder von ber armen Menschenlippe vergeffen.

Eigenthumliches Kampfgewimmel, schwärmendes Larvensfpiel der Borftellungen! Bunder auf Bunder muffen gesichehen, um die Macht des brangenden Paganismus abzuswehren; biefe Zeiten, die man zu den einfachsten, geistigsten,

bes Christenthums hat umprägen wollen, sind die sinnliche sten, materiellsten; man will es mit Sanden greifen, das Heilige, der Glaube hat sich in seinen eigenen Tiefen anstatt der Wolfen, die Zeus versammelt, und der Furche, in welche Demeter das Korn sät, einen neuen Stoff erzeugt. Dieser Stoff ist die Thräne, das Leiden, das Geheimnis, die Entzückung. Er schwelgt an dem Stoffe, er genießt ihn.

Und nun? — Wer mag die Strömung nennen, in welscher das Schiff unserer Tage fährt. Wer das Bort des Räthsels aussprechen, an dem die Geschlechter der Erde nagen? So viel ist richtig; der Tod und der Himmel sind zurückgewichen in den Hintergrund der Gedanken, und auf der Erde will der Mensch wieder meuschlich heimisch werden. Heißt das: Er will das Fleisch dei Champagner und Austern emancipiren? Nein. Heißt's: Die Erde soll ihm nur das Misteet seyn, in dem er sich sein Gemise-zieht? Nein. — Sondern mit den Blisen seines Geistes will er die Erde durchdringen, daß sie geistschwanger werde, er will sich an ihr eine Freundin seiner besten Stunden, eine ernste und doch heitere Gefährtin seiner reissten und männlichten Jahre gewinnen.

Und da wird wieder die Religion in das Mittel treten muffen. Denn die Beltgefchichte ift immer nur bas Gewand ber Gottesgeschichte. Aber wie? Der Athem ber Zeit fauset, und wen er berührt, ber weiß nicht, wie er geftern bachte, noch wie er morgen benten wird. Abgethan liegt bas Mit= telalter binter und mit - feinen zwei Entbedungen, ber Sierarchie und ber driftlichen Runft. Die Runft bust, wo fie fic jett gegen ben Simmel wenden will, ihre Raivetat ein und mit ber naivetät bat eine Runft ihre Jungfraufchaft verloren und mit ihrer Jungfrauschaft Alles. Denn bie Runft wird nie ehrbare Sausfrau und Mutter; fie ift entweder Jungfrau ober Mete. - Rom fann noch bonnern und bligen, es fann von mancher fauerlichen Stimmung ausgebeutet werben, es tann fogar noch großen Ruben ftiften burch Berbinbung mit tüchtigen Belfen allzutölpelhaften Ghibellinen gegenüber, aber fein Regiment ift vorbei, feitbem felbft mancher Bauer weiß, baß man ber Sonne nicht gebieten burfe, um bie Erbe ju laufen.

Also eine neue Entbedung thut ber Religion Roth, wenn bas britte Weltalter anbrechen soll. Wie, wenn es abermals etwas von einem heiteren Paganismus annähme? — Wenn bas Formeln= und Dogmenwesen aushörte, und die Sagunsgen des tridentinischen Concils und die Säpe der symbolischen Bücher sich völlig und ehrlich antiquirten, anstatt die gegenwärtige sictive Herschaft noch so fortzuschleppen? Wenn die Sprüche des Evangeliums nicht mehr gebraucht würden, die Menschen und die Berhältnisse zu verwirren? Wenn Jeder sich rechtschaffen überzeugte, das Christenthum sei eine von Ewigkeit beschlossene und in Ewigkeit fortzeugende Thatsache, erhaben über die kleinliche Diplomatie, die sich in der Folgerung offenbart: Das darf nicht zugegeben werden; benn sonst fällt auch das und das über den Hausen?

Der Geift ber Geschichte muß allgemeiner die Geifter burchbringen, als bisber gefcheben ift. Die Rirchengeschichte muß bie Menfchen mehr belehren als ber Ratechismus und bas Crebo und bas Symbolum. Sich inniglich und haltbeburftig ale eines ber letten Glieber ber großen Rette gu empfinden, die aus ungablichen Ringen beftebt, unter benen auch bie Secten, die Retereien, ber Rrieg gegen bie Balbenfer und bie Beihnacht ju Canoffa fo wenig fehlen burfen, ale bie Concilien, bie Bedanken ber Rirchenvater und bie Glaubensthaten ber Reformatoren - bas wird bas neue Chriftenthum fenn, welches mit ber Rrippe ju Bethlebem im Bufen bes Gläubigen beginnt und in beffen letten anbachti= gen Minuten bie jungfte Offenbarung feiert. Die Erleber biefer neuen Confession (benn Lippen werben nicht oft fie gu bekennen vermögend feyn, weil biefes Dogma über bas Bort hinausgeht) werden zugleich Katholiten feyn und Broteftanten und Quater und Reter. Anfanas wird bie Gemeine flein feyn und verachtet, ober des abideulichften Inbifferentismus bezüchtiget, nach und nach wird fie fich ausbreiten und juleti bie allgemeine Rirche werben.

Die Stiftung bieser Kirche wird nicht von bem Billen ber Einzelnen abhangen. Unbewußt, durch schwere, vielleicht furchtbare Ereignisse wird ber Geift Gottes sein unwiderflehliches Nöthigungsrecht ausüben. — Aber so ausgeweitet, in diesem erschlossenen Bewußtseyn, wird der Mensch erst würdig seyn, von der Erde auf neue Weise Besitz zu nehmen. Dann wird sie ihm Kränze bieten, deren Duft und Glanz noch Niemand ahnet. In dem Sinne werden der Entel Entel wieder Heiden werden, daß sie es für Gewinn achten, wenn sie einen Gott mehr bekommen.

### Intermezzo.

Babrend ber Schriftsteller fich in ber Rropte feinen gur Beit noch verbotenen Gedanken ergab, trug fich in ber naben Schenfe eine berbe Scene bes Lebens zu. In ber Stube namlich fuhr burch einen Rreis gaffender Bauern eine Geftalt, beren auffallender Ungug burch die Gile, womit fie ihr Biel verfolgt hatte, in Unordnung gerathen war. Gie hatte eine Erfundigung angestellt, welche ihr von ben Bauern nicht batte. gegeben werden konnen, und war barauf rafch gur Thure binaus wieder bem Biele ihrer Berfolgung nachgeeilt. Obgleich diese Geftalt die munderlichfte und lächerlichfte Rigur bildete, fo lachten die Bauern bennoch nicht, fondern ftanden in ftummen. nachdenklichen und zum Theil verlegenen Gruppen umber. nige ftrichen fich bas Saar glatt, Undere fagten: Sm! und Bwei legten ben Finger an bie Rafe. In ber Mitte aber fand ein Mann, beffen Unjug eine etwas bobere Befchaftigung anzeigte, benn er trug einen abgeschabten grauen Frad und eine gelbe Rankingmute mit einer Troddel. Diefer hatte eine be= fonders nachdenkliche Diene angelegt, er öffnete endlich feinen Mund und fprach: Sab' ich's Ench nicht hundertmal gefagt, Leute, die Natur flect voller Bunder, bab' ich's nicht? Choc, Begendoc, bas ift ein großes Gebeimniß.

Die Bauern gaben ihm theils mit Worten, theils burch Gebarden Recht, benn er erfreute fich unter ihnen einer großen Autorität. Er war ber Chirurgus, welcher Lisbeth verbunden

hatte und erklärte alle Uebel, welche den Menschen treffen konnen, aus dem Choc und Gegenchoc, wie er sich in seiner Terminologie ausdrückte.

Zum Beispiel, suhr der Chirurgus fort, indem er ein Glas Wachholderbranntwein gegen den bösen Nebel trank; die Natur draußen wird im Serbst, oder so gegen das Frühjahr rheumatisch, das thut ein Geschnaube von Winden hin und her, in diesem Angenblicke warm, im nächstolgenden kalt, Regnen und Graupeln vom Simmel, Feuchtigkeit — mit einem Worte: Ratarrh draußen — Choc — Gleich die Natur inwendig auch zu schnauben angesangen — Hise, Kälte, Augen thränend und sließend — Katarrh inwendig — Gegenchoc! Verstanden, Leute?

Die Bauern bejabeten und gaben bem Chirurgus voll= tommen Recht, benn fie batten feine Theorie an Reier= und Werkeltagen oftmale vortragen boren, und fie mit ihrem Spruche: Bie bu mir, fo ich bir, volltommen übereinstimment gefunden. Aber wie die Unwendung berfelben auf die Perfon gu machen fei, welche fo eben bas Bimmer verlaffen batte, barüber waren fie weniger im Rlaren. Gie erwogen in ihren Gefprachen, wie bas Fraulein, wornber fie immer, wo fie fich gezeigt, we= gen ihrer " geden" Reben gelacht, nun auf einmal fo gefaßt und gang bei fich unter fie getreten fei, fie gefragt habe, ob fie teinen Mann in rother Uniform vorbeitommen gefeben, wie bas Fraulein fie beschworen habe, ihr die Wahrheit zu fagen und zu glauben, baf fie mohl wiffe, was fie thue, benn fie habe zwar früher viel an einen Fürften gedacht und an ein Stiftetreug, aber es tonne feyn, bag bergleichen nur Luge von einem Anderen, ober eine Ginbildung von ihr gewesen fei, ben Mann jedoch habe fie plotlich an feiner rothen Uniform und an einem Liebe wirklich und wahrhaftig wiebererkannt, und biefen Mann muffe fie ausforichen, benn er habe ihr einft großes Unrecht zugefügt, und bafur muffe er ihr Genugthuung leiften, follte fie ihn auch bis an bas Ende ber Belt verfolgen. -Sie brachte bas Alles fo erbarmlich und anzüglich und fo recht adrett heraus, daß man ihr glauben mußte, und daß wir ihr gern ben Rothen entbedt batten, mare er une nur befannt gewefen, fagte ber alte Bauer, ber fich am gesprächigften in jenen Erläuterungen gezeigt batte. — Aber wo liegt bier ber Choc? feste er fragend bingu.

3a, und absonderlich ber Gegenchoc? fragte ein jungerer Bauer-

Der Chirurgus ließ sich noch ein Glas Wachholberbranntwein geben, um seine Darstellungsträfte zu schärfen, so thaten auch die Bauern, um ihre Fassungsgaben zu stärken. Nachdem die Gläser geleert und dem Wirthe zurückgegeben worden waren, erhob der Chirurgus wieder seine Stimme und sprach: Daß wist Ihr doch Alle, Leute, daß es sich bei den Frauenspersonen lediglich und ganz allein um den Punct dreht, ob sie einen Mann kriegen, oder ob sie keinen Mann kriegen?

Bersteht sich! riefen die Bauern, ohne den mindeften Zweifel.
Nun also. Ein Frauenzimmer, wie à propos das Fraulein, hat feinen Mann, aber vor Alters einen Liebhaber gehabt. Der Liebhaber ist weg — Einsamseit — lauter Einbilbungen, Gedereien — pure Berrüdtheit — Fürst — Stiftsfreuz. — Plöplich von draußen der alte Liebhaber wieder da — Eboc —

Freudig riefen die Bauern: Aba! Inwendig im Frauenzimmer auch nichts als der simple Liebhaber — schlechtweg — Krauenzimmer wieder klug — Gegenchoc!

Der Chirurgus sah mit großer Genugthuung umher und empfand ein anßerordentliches Behagen, daß seine Lehren in diesem Kreise schon so tiese Wurzeln geschlagen hatten und daß die Bauern mit einer leichten Nachhülse von seiner Seite fertig zu argumentiren wußten. Das Gespräch zwischen ihm und den Bauern setzte sich nun über denselben Gegenstaud, nämlich über die Verwandlung des Fräuleins, fort, und mancher Wunsch wurde laut, daß es ihr gelingen möge, ihren rothen Liebhaber einzuholen, obgleich es, wie Einige bemerkten, verwunderlich sei, daß eine so alte Person hinter einem Manne der durch die Welt lause. — Sie sah aber auch heute im Gessicht ganz anders und jünger aus, bemerkte Einer. Das kam von der kalten Luft, versetzte ein Anderer. Nein, vom Gegendoc, sprach der Chirurgus mit Ansehen und schloß durch diesses Wort die Debatte.

Babrend ber Gefprache, beren Inhalt fo eben nothburftia angeführt, worden ift, fütterten vier Pferbe por bem Gingange jur Schente aus Rrippen, Die ihnen untergeftellt worben waren und in welche ber Poffillion Brod einschnitt, in ber Birthoftube aber faß ein ernfter Mann binter bem Tifche in ber Ede. Die Pferbe geborten zu einer glanzenden Reifeegui= page, welche an ben Schlägen ein abeliches Bappen zeigte, unten und oben Magazine und binten einen Git batte, in welchem eine ichlafenbe Rammerjungfer faß, wahrend ber Rammerbiener, ber mit ihr fonft ben Git theilte, neben bem Schlage fand und in biefer vom Dienft freien Paufe eine Cigarre rauchte. Denn bie Berrichaft war, ungeachtet bes bichten Rebels, nach einer naben romantifch gelegenen Rlippe gebüpft, um fo viel ju feben, ale eben ju feben mar. Gehupft - muß es beißen, benn fie gingen nicht, fondern fie bupften, wann fie aus bem Bagen fliegen. Es waren junge pornehme Gatten, Die unmittelbar nach ber Bermählung ihr frifches Glud burch bie Belt fpagieren führten.

Der Mann in ber Stube faß bagegen febr ernfthaft binter einem Buche und las. Er war ein alter Befannter, fogar ein Stud von einem ehemaligen Rebenvormunde ber jungen Dame. Bufallig batte fie ibn einen Tag nach ihrer Bermab= lung mit bem Cavalier aus ben öfterreichischen Erblanden ge= troffen, von ihm erfahren, daß auch er eine Rheinreife angu= fellen im Begriff fiebe und ibm fogleich einen Plat in ihrem Bagen angeboten. Der junge Chemann machte zwar über biefen Zeugen feiner Alitterwochen ein etwas verdrießliches Geficht, Die junge Dame fpurte einen Augenblid fpater aus gleidem Grunde eine leichte Rene, aber Berbrieflichfeit und Reue tamen ju fpat, benn ber ernfte Mann hatte bas liebenswur= bige Erbieten ichon angenommen. Man mußte fich also jufammen auf ben Weg begeben und in einander ju ichiden fuchen, wie es geben wollte. Richt wenig lachte bie junge Dame, als fie erfuhr, welches ber eigentliche Reifezwed ihres Begleiters fei. Sie meinte, es fei wunderfeltfam, daß die Bernunft binter ber Thorheit ber jage, bas Ginholen fei zweifelhaft, benn die Bernunft habe Clephantenfuße und die Thor= heit federnde Sohlen. Und als er über diese leichten Reden ein verstimmtes Gesicht machen wollte, so hatte sie muthwillig gerufen: Was gilt die Wette, daß Sie der Einzige von uns Allen sind, welcher auf dieser Reise Schwabenstreiche begeht?

Die war eine verschiedenartigere Gefellschaft gusammen auf Reifen gewesen. Die jungen Gatten wollten immer weiter, in Mann; fprachen fie von Rotterbam, in Coblenz von Umfterbam, in Coln fprach ber junge Cavalier von England, mas befucht werden folle, seine Dame rief: Rein, Schottland muß ich wenigstens feben! - Der ernfte Begleiter febnte fich bage= gen ichon nach ben erften zwanzig Meilen in feine Amtoftube gurud. Den jungen Gatten war tein Thurm ju boch und fein Kelsen zu fteil, fie mußten ibn erklimmen; er blieb bagegen meiftentheils unten, und fuchte fich fo leiblich als möglich im Thale auf feine eigene Sand ju unterhalten. Benn bie Dame nun bavon borte, fo tannte ibre Munterteit feine Schranten. Doch waren ihr und bem Gemable die befonderen Reigungen, benen ihr Gefährte unterweges nachging, nicht gerade unlieb, benn er forte fie beghalb weniger, ale fie anfange befürchtet batten.

Diefer Mann befaß ein sehr ehrliches, wohlgebildetes, aber etwas aschgräuliches Gesicht, und zwischen Rase, Wangen und Kinn die Aunzel, welche man die Actenrunzel nennen kann. Er mochte in der Mitte der Oreißig stehen, sah jedoch viel älter aus. Er gehörte zu einer Classe von Reisenden, die Jorik nicht in der Vorrede im Desobligeant aufzählt, und die immer mehr ausstirbt; er war der Geschäftsmann auf Reisen.

Der Oberammann Ernst vom Schwarzwalde — benn so wird er wohl heißen — hatte unterweges nur Gedanken an sein Amt, an seinen alten Actuarius und an die gelb angestrichenen Schränke seines Archives. Ihn verließ der Aerger darüber nicht, daß er es bei seiner Oberbehörde nicht hatte durchsehen können, die Formulare zu den gewöhnlichen Expeditionen lithographiren lassen zu dursen, wodurch nach seiner innigsten und pflichtmäßigsten Ueberzeugung nicht allein Zeit, sondern selbst Auswand an Kosten erspart werde; ein Punct, der ihm beinahe das herz absließ, denn, pflegte er für sich zu sagen, wenn der

Unverstand zu breit regiert, so wird er bem ruhigsten Staatsbürger unerträglich. — Gern ware er schon bei Franksurt wieder umgekehrt, und nur die Vorstellung, daß diese Reise ein Geschäft sei, hielt ihn bei ihr fest. Ihr Ende wünschte er jeboch mit Sebnsucht beran.

Indeffen follte fein Beharren boch auch einen Lohn empfan= gen, ber ibn einigermaßen ichablos bielt für bie Relfen, Burgen, Rirchen, Sammlungen, Die er, wie er vielleicht nicht gang un= richtig bemertte, babeim icon eben fo gut gefeben batte. In ber Nabe bes Rheins und ben Strom entlängft begannen namlich die Refte ber frangofischen Berwaltung und die öffentliche Berichtspflege, welche ibm neu war, feine Aufmertfamteit gu feffeln und nahmen bald fein ganges Intereffe in Aufpruch. Mun gab es fein Regierungs = und fein Juftigbans, mas er nicht besuchte, ja feine Bigbegierbe erftredte fich bis zu ben Friedensrichtern und Polizeibureaus binunter. Er ftellte fic überall felbft als ben Oberamtmann Ernft vom Schwarzwalde por und in diesem bienfilichen Charafter gelang es ibm, mit Beidafteleuten mannichfaltige Berbindungen anzufnupfen, bie ibm bisweilen auf Spaziergangen am Strome unter Rlippen und Trummern, ober byzantinifchen Portalen und Beinbugeln vorbei ju iconen Aufichluffen über Stempelfachen verhalfen, ober ibn mit bem Mechanismus ber Sicherheitspolizei bekannt machten. Dann und wann hatte er felbft ben Troft, feinen Gram über bie nicht zu erlangen gewesene Lithographirung ber Formulare in ben vertrauten Bufen eines Friedenerichters auszuschütten, ber abnliche Gebrechen über bie Rurgfichtigfeit feiner Borgefetten ibm verftohlen entdedt und ihm badurch eine Buverficht aufgeregt hatte. Go tonnte er benn eber Die Beschwerben biefer Reife ertragen. Er ließ bas junge Chepaar, wie er fich ausbrudte, umberrafen nach Belieben, und fing an, fich in der Fremde mehr zu Saufe zu fühlen. War er auf fein eigenes Gelbft angewiesen, fo las er in dem Buche, weldes er mitgenommen batte, nämlich im wurtembergifden Gefetbuche. Er war, nachdem er fich fo eingerichtet hatte, jest zuweilen recht munter. Nur darüber empfand er Rummer, daß in feiner ber Rheinftabte, welche die Reise berührte, gerade

Usifisen gehalten wurden. Denn einer solchen Berhandlung beisuwohnen, wäre seine höchste Freude gewesen, weil er nicht zu begreisen vermochte, wie man einen armen Sünder bloß so mündlich und ohne wenigstens hundert Protocolle zum Schaffot befördern könne. Bon Cöln war er, wie er dem Jäger früher angekündigt hatte, rechts abgegangen nach Westphalen. Gerne wäre er allein gereiset, aber die junge Dame Clelia betam plößlich die Laune, ihren Better, den sie sehr lieb hatte, auch sehen zu wollen, und so mußte er sich mit einem sauerssüßen Gesichte unendlich glücklich schähen, noch länger die Ehre des Zusammensenns mit ihr zu haben.

Nach der Klippe, die in der Rabe dieser Schenke über einem rauschenden Waldbache hing, mitzugehen, hatte er natürlich auf das Entschiedenste und Höllichke abgelehnt, sich vielmehr während des Aufenthalts zu seiner Lectüre niedergesett. Diese brachte in ihm stäts eine Art von Rausch hervor. Er fühlte sich immer, so lange er in dem würtembergischen Gesethuche las, oder unmittelbar nach der Lesung, der Gegenwart und Umzebung entrückt. Dadurch hätte er heute fast eine unangenehme Scene haben können.

Die Erscheinung des Fräuleins zog ihn nämlich eine Zeit lang von dem Buche ab. Er betrachtete ihren Anzug, er hörte ihre Neden und seine Meinung hatte sich baid sestigestellt. Nachster vernahm er von den Gesprächen der Bauern und des Chierurgen wenig oder nichts, denn er wünschte die Materie zu Ende zu lesen, bei deren Erwägung ihn jener sonderbare Aufstritt gestört hatte. Als dieses geschehen war, stand er auf, ging zu dem Hausen und fragte mit Würde, indem sein Auge den Chirurgen als einen Nichtlandmann herausgesunden hatte: Ift hier Niemand unter Euch, der eine Art von Amt bekleidet?

Die Bauern, die bisher nicht auf ihn geachtet hatten, betrachteten ihn jest aufmerksam und neugierig. Schon seine Bekleidung mußte ihre Berwunderung erregen, denn eine dergleichen war in dieser Gegend noch nicht gesehen worden. Er trug nämlich gegen Regen und Staub einen sogenannten Macintosh, welcher, offenstehend, dem Manne das Ansehen einer Bogelscheuche, zugeknöpft aber die Gestalt einer Buckt giebt.

Der Oberamtmann batte ibn zugefnöpft und fab baber aus wie eine Burft. Diefer Rod und bie plopliche Frage machte bie Bauern fluten; fie fliegen einander an, flufferten, aber Niemand gab eine Antwort.

3ft bier Niemand unter Euch, ber eine Art von Amt befleibet? wiederholte ber Dberamimann, icharfer betonend.

Der Chirurgus trat vor, benn feine Ehre erlaubte ibm nicht, auf eine fo bestimmte Frage anonym zu bleiben. Er war fich zwar bewußt, feinerlei Staatseramen gemacht zu baben und mitunter in Rothfällen auch zu raffren; bas ichabete aber bem Gefühle feiner Burbe nicht und tropig, bas Chemifet aus ber Wefte gerrend, fagte er: Allerdings babe ich ein Umt in biefer Gemeine, nicht eine Urt von Umt, fonbern ein Amt.

Go geht, Freund, jener Perfon nach und bringt fie gunt Borfteber, bamit fie nach ihren Pavieren befraat werde, benn ihr Angug und ihr ganges Betragen war bochft auffallend, und bas Pagreglement fcreibt vor, auf folde Berbacht erregende Individuen überall Augenmert zu haben.

Freundschaft, verfette ber Chirurgus mit bem landüblichen Ausbrude, ich verftebe Gud nicht.

Der Dberaminann, welcher fich weit aus Weftphalen entrudt mabnte, rief gornig : 3ch fage Euch, 3hr follt mit jener Perfon jum Gemeinevorfieber geben.

Freundschaft, erwiederte ber Chirurgus, wenn 3hr etwas bei'm Borfteber ju fuchen habt, fo geht felbft ju ibm. - Die Bauern murrten und brangten fich halb lachend und balb ergrimmt näber.

Der Oberamtmann, ber vom Schwarzwalde ber die Mittel tannte, widerspänstige Gingefessene jum Geborfam zu bringen, warf rollende Blicke im Rreise umber und rief mit ftarter Stimme: Bist 3br wer ich bin?

Ihr feid nicht recht flug, Freundschaft, fuhr ber Chiruraus beraus, ber in fo farter Gefellichaft einen ausnehmenben Muth befaß. - Sich vergeffend, trat ber Oberamtmann auf ibn gu, die Sand erhoben, die Bauern aber brangten fich tumultuarifc zwischen Beibe, ber Chiruraus fab in folder Berschanzung sehr giftig und tollfühn aus, ein Bauer fing bie aufgehobene Sand bes Oberamtmannes, zwei Andere zerrten hinten an dem Macintosh, so daß die Figur des Oberamtmanns dem Schmetterlinge zu gleichen begann, welcher der Trauermantel heißt, die Anderen ließen bedrohliche Gebärden sehen, und die wildeste Unbill stand bevor, wenn nicht in diesem vershängnisvollen Augenblicke das junge Paar die Stube betreten hätte.

Elelia hatte auf einen Augenblick ihre Laune eingebüßt und sich schüchtern hinter den Gemahl gestellt. Dieser rief den Bauern einige freundlich begütigende Wort zu, und da sie schon wußten, daß er ein Bornehmer war, so ließen sich die Leute auch sogleich beschwichtigen. Die Hand des Oberamtmannes wurde ihrer Haft entlassen. Der Mackintosh bekam ebenfalls seine Freiheit wieder, die Bauern setzen sich still in eine Ecke. Nur der Chirurgus drohte noch einigemale von fern mit der Faust.

Elelia saß bei bem Buche und sah lächelnd nach dem Oberamtmanne, der verlegen und verdrießlich im Zimmer auf und nieder ging. Um des Himmels willen, was hatten Sie denn hier vor? fragte ihn der junge Cavalier leise.

Diese Schelme versagten mir ben Gehorfam, als ich Einen zu bem Gemeinevorsteher schicken wollte, polterte ber Oberamtmann.

Aber, mein Gott, Freund, wir find ja nicht im Schwarzwalbe, fagte fein Reifegefahrte lächelnb.

Hier schien ber eifrige Beamte erst wieder ganz zu sich selbst zu kommen. Er warf einen bestürzten Blick auf sein Buch, wurde etwas roth und flotterte: Man kann sich wohl einmal vergessen, wenn man sich in eine Materie vertiest hat. — Er wollte das Buch nehmen, der Cavalier kam ihm aber zuvor, las den Titel und rief verwundert: Bie? Sie fludiren gar auf der Neise in Ihrem Gesethuche? — Ich habe es allerdings mitgenommen, versetzte der Oberantmann, um in müssigen Stunden, deren es auf Neisen manche giebt, einige schwiezige Puncte darin reislicher zu überdenken, als dieses bei der Geschäftslast zu Hause möglich ist.

Clelia summte halb fingend zwischen ben Lippen:

Niemals ward ein edler Bote So bedient von Damen füß, Als der große Don Quipote, Da er das Castell verließ.

Ihr Gemahl biß sich auf die Lippen und Alles sah dem Ausbruche eines Gelächters über den armen Oberamtmann ähnzlich, als dieser sich mit großem Ernste zu der jungen muthwilzligen Dame wandte und sagte: Gnädigste Frau, wenn Sie mich für eine Art von Acten Don Quirote halten, dem das würtembergische Landrecht überall seinen Oberamtsbezirt phantasmagorisch zeigt, so erlaube ich mir, Ihnen zu erwiedern, daß der Nitter von La Mancha in seinem Wahne von einer Zeit der Großmuth, Tapferseit und Courtoisse in einer nüchternen Gegenwart durchaus nicht gering zu schäßen war, und daß daher, wer setzt in dieser zerfahrenen, reisenden, umherrennenden Zeit nur in einem Dinge, und sei es auch nur das würztembergische Landrecht und ein Oberamtsbezirk, zu Hause sehn mag, teinesweges zu den schlechtesten Staatsbürgern gehören dürste.

Auf diese komisch-feierliche Anrede streiste die junge Dame den Handschuh von ihrer weißen Hand, hielt diese zum Kusse dem Geschäftsmanne hin und sagte: Ich vergebe Ihnen, denn eigentlich blutet Ihnen doch das Herz, Ernst, wenn Sie sich so rauh gegen mich anstellen, was Sie freilich meines Gemah- les wegen thun mussen, um ihn nicht eisersüchtig zu machen, da man ja weiß, daß ich immer Ihre stille Liebe war.

Solchen plöglichen Wendungen war er nicht gewachsen und wußte ihnen um so weniger zu stehen, als es ihm immer besonders wohl that, wenn man ihn für eine zärtliche Natur hielt. Er beugte sich daher auf Elelia's Hand, küßte sie nicht ohne Ausdruck, sah ihr gedankenvoll in das schöne, blühende Antlitz, seufzte und lachte dann plöglich, wie in tiefer Zerstreuung, auf. In dieses Lachen waren nunmehr die jungen Gateten einzustimmen berechtigt und so endete der ganze Einhergang lustig.

Der Rammerdiener melbete, bag ber Oberhof nur wenige Stunden entfernt fei. Clelia aber, bie noch bis vor Rurgem ibr Bergnugen geaußert batte, ben Better mitten aus ben Bauern berauszuholen, anderte jest ploplich, mas ihr täglich gu öfterem begegnete, ibre Meinung, hielt es fur ichidlich, nach ber Stadt zu fahren und Dewald babin bestellen zu laffen. Bie batte ber junge Gemabl, ber nichts als Gluth und Bartlichkeit war, wie batte ber geheime gartliche alte Unbeter wi= berfteben tonnen? Go ichwebte benn bie fleine volle Geftalt, die ein braunfeidener Ueberrock fnapy umschloß, am Arme bes Gemable grazios zur Thure hinaus und zeigte, ale die Manner ihr die Sand gum Ginfteigen boten, bas gierlichfte Bein über bem feinen Fuße. Der Dberamtmann erklarte, als er einsteigen follte, bag er nach ber Stadt geben wolle, weil er um biefe Stunde babeim fich feine Motion zu machen vflege. Der junge Cavalier tonnte faum einen Ausruf bes Entzudens bei biefer Rachricht, die ihm ben Bagen ungetheilt mit feiner Dame verfprach, unterdruden. Gie fab errothend mit balbge= öffneten Lippen vor fich bin, er flieg zu ihr ein, legte ihr aufmerkfam bie Bog, welche berunter gefallen war, um Schulter und Leib, und die beiben Gludlichen, beren ganges Befen in füßer, süddeutscher Sinnlichkeit schwamm, rollten bavon.

Auch der Oberamtmann keprte in erhöhter Stimmung nach der Schenkstube zuruck, um sein Buch zu holen. Er pfiff sogar für sich ein Stückhen aus der Zauberslöte, worüber er iedoch erschrack, als er es hörte. Inzwischen war der Mann im braunen Oberrock aus der Krypte wieder nach der Schenke gekommen und erkundigte sich in der Stude ungeduldig bei dem Wirthe, ob noch kein Freiherr von Münchhausen da gewesen sei und nach ihm gefragt habe. Auf die verneinende Antwort des Wirthes, der sehr einfältig zu seyn schien, gab ihm der Schriftsteller, der nicht gern in der Schenke warten, sondern sich durch einen abermaligen Gang die Zeit vertreiben wollte, seine Karte, damit kein Misverständnis und keine Namenverwechselung vorfallen möge. Der einfältige Wirth, der nicht lesen gelernt hatte und vermuthlich glaubte, daß ein dritter unpartheisscher Zeuge in dieser dunkelen Angelegenheit

bas beste Licht verbreiten könne, reichte die Karte dem Oberamtmanne mit der Bitte, sie ihm zu entzissern. Dieser las was darauf gedruckt stand, und musterte dann den Fremden, zu dem ihn schon bei dem ersten Sehen eine gewisse Sympathie hingezogen, mit glänzenden Blicken. Der Blit von Galanterie, der bei dem Kusse auf Clesia's Hand sich in seinem Herzen entbunden hatte, sachte die geschäftliche Begeisterung nur noch mehr bei ihm an. Er fragte den Anderen rasch und leidenschaftlich: Wissen Sie vielleicht, ob in einem der Orte weiter abwärts von Eöln gegenwärtig Assissen gebalten werden?

Der Gefragte flutte, befann fich und versetzte: Afisen? Gegenwärtig? Weiter abwärts? Ich weiß nicht — doch ja — wenn mir recht ift — ich erinnere mich — in Elberfeld können fie bald im Gang seyn.

Elberfeld? Wie weit von bier?

Acht bis neun Meilen.

Der Oberamtmann schnippte wie ein Anabe, der unvermuthet erfährt, daß keine Schule heute sei, mit den Fingern und rief fröhlich: So kann ich ja wahrhaftig doch noch so glückselig seyn, einer Assile beizuwohnen.

Der im braunen Oberrock setzte jest abermals seine Brille auf, legte die Hände auf den Rücken, trat dem Obersamtmanne dicht unter die Augen, zog seine Brauen zusammen, sah ihn scharf an und sagte darauf: Glückselig, mein Herr? — Sonderbarer Schwärmer! — Er ging.

Der Oberamtmann blidte ihm nach. — Wäre boch tein Mann für mich, fagte er nach einer Paufe. Auch er ging, sein Buch in der Tasche, die Galanterie für Elelia und die Elberfelder Assis im Herzen.

Auch die Bauern erhoben sich und wollten gehen, desgleichen der Chirurgus. Da kam aber der Chinger Spipenkrämer in das Zimmer gestürzt und rief überlaut: Wist's was Neues? Wist's was Neues? Ja, wann die Ehinger nit waren, Ihr erführt Euer Lebtag' nichts Neues?

Was ift benn vorgefallen? fragten bie Bauern.

Borgefallen? Nichts vorgefallen, eingefallen ift was. Das alte Schloß da broben, eine halbe Stund' von hier, ist eingefallen in Eurem wüsten Bind und Better hier zu Land. Ein Mann, der am Dorf vorbeilief, fagt' es mir so eben! D, wenn mein Captain Gooseberry nur nicht noch darin verweilt hat!

Bum henter! riefen die Bauern, das ift ja ein vertractter Streich. Wenn nur der alte herr Baron nicht darunter zu Schaden gefommen ift! Rommt Alle bin! — Sie brachen furmisch auf, die Einen um zu helfen, die Anderen aus Reugier.

Der Chirurgus war tiefsinnig in der Mitte der Stube stehen geblieben, den Finger an die Nase gelegt. — Wollt Ihr nicht mit? fragte der Ehinger, der noch einmal zuruckfam.

3hr tonnt vielleicht Sulf' ichaffen.

Allerdings, versetzte der Chirurgus, und brachte den noch von früherer Zeit heraushangenden Busenstreisen in Ordnung. Trepaniren, oder zum wenigsten seciren. — Aber, Freundschaft, laßt uns langsam nachgehen, denn der Schutt muß doch erst hinweggeräumt werden, bevor die Lebendigen, oder zum wenigsten die Todten herauskommen. — Uedrigens kann dieses auscheinliche große Ungläck eine sehr nütliche allgemeine Hanptveränderung bei dem alten Herrn Baron hervordringen.

Wie bas? fragte ber Ehinger.

Freundschaft, paßt auf. Sturz — Fall auf einen harten Körper — Choc! Pia Mater — Nevolution im Cerebellus lulo — Lebensgeister in Aufruhr — Befreiung — Gegenchoc! — Sch sage nichts weiter.

Womit soll ich bich vergleichen, alte närrische Erbe? Bift du ein Käse, auf dem Milben umber fradbeln? Bist du ein Schachbrett, auf welches eine unsichtbare hand die Figueren nach einer gewissen Ordnung und Regel stellt, und wo dann der große Spieler sie planvoll Zug und Gegenzug machen läßt, weil er mit sich selber die geheimnisvolle Parthie spielt? Doer bist du ein Mittelding von Beiden, ein schalle getäseltes, blantgebohntes Parquet, auf dem bei dem Schalle

ber Floten und Beigen reigende Mabden und hubiche Bunglinge ben Cotillon tangen, ben reiden, tourenunericonflicen Zang, und alte herren umberfteben, und gartliche verweltte Mutter umberfigen? Niemand weiß, ob ibn nicht eine Schone in einer artigen Caprice, wie bas launenvolle Glud, auf baß er mit bem bolbathmenben Glude noch eine unerwartete Runde burch ben Gaal mache; und Andere, welche meinen, ihnen fonne es nicht entgeben, bleiben ungeholt. -Ploklich gerffort ein ungeschickter und übersebener Stubl bie fünftlichften Reigen und manche gartliche Mutter wird unverfebens auf ben Ruß getreten, und bie alten Berren miffen nicht, wobin fie fich por einer improvifirten milben Promenade ber Jugend retten follen. Manadifch rafet ber Schwarm bis in die fernften Seitengimmer, und die Bbifttifche werden umfreifet; einen Augenblid feben runglichte Gefichter aus Gallatleibern von ber gemalten Coeurdame auf nach ben luft= flopfenden Bufen ber tangenden Madden und zwei Tiefventer, Die Punich trinten und philosophiren über schwerbewegliche Dinge, find geffort und verfenten fich in bie Betrachtung leichtgeschwungener Glieber - einen Augenblick nur - bie Jugend promenirt nach bem Saale gurud und Robber und Philosopheme nehmen wieder ihren Kortgang.

Ja, alte närrische Erbe, du bist tein Milbentragender Rase, du bist auch tein quadrirtes Breit für streng berechnete Jüge. Du bist das Parquet, auf dem wir im Cotisson geholt werden, oder stehen bleiben nach Damenlaune, auf dem die alten Herren in's Gedränge kommen und die zärtlichen Mütter: vor Schmerz über ihre gemishandelten Jüße zuweilen aufsschreien möchten, auf dem hölzerne Stüble den schönsten Reigen zerbrechen können, auf dem der Uebermuth der Jugend zwischendie Karten und Argumente der Galla und Philosophie fährt, auf dem plöslich Alles auseinander läuft und sich eben soplößlich Alles wieder zusammensindet!

Ift es möglich? bin ich verzaubert heute? ober bist du es wirklich? rief der junge Graf Dowald, ber jest den Kamm.

bes Gebirges wieder erreicht hatte, einen Menschen in blauem Kittel und Solzschuben an, der ihm entgegenkam, ein großes Bund heu auf dem Rücken.

Der alte Mensch sah auf, ließ zwar das Bund hen finken, gab aber sonft kein Zeichen lebhafter Berwunderung von sich, sondern sagte bloß: Ei, da sind Sie ja! Ich dacht' wohl, daß Sie mich nicht sigen lassen wurden. — Darauf kuste er seinem jungen Gebieter freundlich die hand.

Jodem, bift bu's, ober bift bu's nicht? Ja freilich bin ich's, mein herr Graf.

Aber um des himmels willen, wie fommst du denn hieher, und was treibst du bier? Und warum suchtest du mich denn nicht auf? — Er legte seine hand auf den Kittel des Alten, gleichsam um sich durch das förperliche Gefühl zu überzeugen, daß ein wirklicher Mensch vor ihm stehe.

Der Alte ließ sich ruhig befühlen, ebe er antwortete. Denn er gehörte zu ben Leuten, die nur sehr selten aus der Fassung kommen. Er schob feinem jungen Gebieter das Bund heu hin, dieser mußte sich darauf sepen, Jochem stellte sich vor ihn und erzählte nun folgendermaßen.

Will Ihnen Alles vermelben, mein Berr Graf, fagte er, aber Gins nach bem Anderen. Wie ich hieher fomm'? Burud von der großen Reif', die ich auf Ihren Befehl machte. Sab' mich immer rechts gehalten, wie meine Commiffion lautete, tam erft nach Caffel, mufte Rerl' bort, fonft nichts zu feben, bann nach Magbeburg, auch wuffe Rerl' bort, fonft auch nichts au feben, bann nach Berlin, ebenfalls mufte Rerl' bort, eben= falls fonft nichts ju feben; und fo retour wieber bieber über Magbeburg und Caffel, ba's Gelb gerab' jur Balft' ausgeben war ju Berlin, und ich überdieß meine Commiffion fcon ausgerichtet hatte allbort. - Bas ich hier treib'? - Sig' fcon feit acht Tagen bei'm Bauer im Beu, belf' ihm Beu machen, um mir mein Tagbrod zu verbienen, benn ber lette Rreuger war ausgeben, als ich biefe mufte Gegend wieder erreicht batt'. - Barum ich Gie nicht aufgefucht? - Satten bamale bei'm Abschied feine recht beutliche Sprach' mit ein= ander geführt, wo ich meinen Berrn Grafen wieber finden

follt'. Dacht' also, das Sicherste war', wenn ich sigen blieb', wo ich eben war, denn das wußt' ich, daß mein herr Graf mich ausspüren würden und abholen, und säß' ich im Mittelpunct der Erd'. Blieb deßhalb auch ganz ruhig und macht' in Zufriedenheit mein heu, obgleich es eine Lebensart ist, die sich nicht ganz für meinen sonstigen Stand schickt. Dacht' aber immer: heut sommt der herr Graf und holt dich ab, und kommt er heut' nicht, so kommt er morgen, und so hat sich's nun auch zugetragen.

Unserem Oswald that es nach den frapenhaften Ereignissen des Tages wehmüthig wohl, mit seinem Alten zusammenzutreffen. Eine Thräne trat in sein Auge. Er drückte
dem Alten die Hand und sagte: On hattest ganz Necht, Jochem,
als du glaubtest, ich werde nach dir forschen, und säßest du
im Mittelpuncte der Erde. — Jochem blieb hiebei trocken,
wie immer und versetzte: Sie haben auch schwäbisch Blut im
Leib, mein Herr Graf, und das verläßt einander nicht. —
Oswald sah sich um und erblickte verwundernd einen Seuschoppen in der Nähe, der ihm so vorkam, wie der, in welchem
er die Nacht zugebracht hatte. Wo hast du in voriger Nacht
geschlasen? fragte er.

Dort im Schoppen, verfeste der Alte, wie alle Racht mein Amt ift, um dem Bauer fein Beu zu bewachen.

Sein Gebieter erzählte ihm nun, daß sie diesem Unstande zu Folge schon in der Nacht unwissend zusammen gewesen seien, worüber Jochem anfangs erstaunte und äußerte, unter dem wüsten Bolf wisse man gar nicht, was Einem Alles begegnen könne, es sei erstaunlich, daß zwei Landsleut' zusammen im Heu lägen und einander nicht erkennten. Ich wollt' anfangs den Menschen, der sich da in's Heu eingedrungen, bei Nacht hinaustreiben, fügte er hinzu, ließ es aber doch seyn, weil ich dacht', er möchte sich draußen erkätten. So ist Menschenfreundlichkeit doch immer etwas Gutes und zu vielen Dingen nuß.

Jodem, fagte ber Graf, hatteft bu mich hinausgetrieben, fo wurdeft bu mich fruber erkaunt haben.

Dieser Einwurf machte ben Alten verwirrt. Er sah flutig vor sich nieder, bann ballte er bie Fauft und murmelte ingrimmig: Run sag' ich's boch! In der Fremd', unter bem wüften Bolf steht Alles windschief. Man weiß bei den Sachfen und Pollacen nicht, ob man menschenfreundlich oder menschenseindlich seyn soll.

Er befann sich und fuhr fort: Bon meiner Commission habe ich noch gar nicht geredt. Den Schrimbs ober Peppel —

Las ibn, unterbrach ibn fein Gebieter befturgt.

Nein, seine Commission muß man gebörig ausrichten! rief Jochem eifrig. Den Schrimbs ober Peppel hab' ich richtig gesunden. Ich hab' ihn auf der Schloßbrucken zu Berlin stehen sehen, er tuckt' in's Wasser und ich sah ihn von hinten und da ging er fort und ich konnt' ihn nicht einholen, aber ich hab' mich nicht getäuscht und wenn wir nun uns Beide dahin auf den Weg machen, so werden wir ihn gar nicht versehlen.

Wie nach Somer ber Mensch, er mag noch so unglüdlich scyn, immer Hunger behält, so giebt es auch Dinge, die den Betrübtesten zu lachen machen können. Der junge Graf Oswald war sehr betrübt, aber die Entdeckung Jochem's, daß Schrinds oder Peppel auf der Schloßbrücke zu Berlin gestanden habe, bewirkte, daß er lachen mußte. Jochem, der seine Sachen sehr gut gemacht zu haben glaubte, fühlte sich dadurch etwas beleidigt. Nach einer Pause fragte er: Was hätten mir denn nun der herr Graf zu befehlen?

Dewald war von seiner kurzen Lustigkeit schon wieder zurückgefommen. Er fland auf, ging heftig hin und ber, ballte seine Sand, drückte sie wider die Stirn, sein schönes Antlit zuckte vor Schmerz, er riß an seinen braunen Locken, er nagte an seiner Lippe. Der Alte, der sich in seinen jungen Herrn nicht zu sinden wußte, stellte sich, die Kniee nach vorn gebogen, die Sände und Arme auf seine Schenkel gestemmt, hin und sah ihm traurig zu. Mit Ihnen ist etwas vorgesgangen, mein Herr Graf, sagte er ehrlich und fanst.

Da trat Demald rafc zu ihm. Er brudte ben Kopf bes Alten heftig gegen feine Bruft und rief im herzzerreis

Benosten Tone: Sa! Sa! mit mir ist etwas vorgegangent Leise weinend sagte er ihm in's Ohr: Sch habe eine Braut, Jochem! —

Aber hier brachen die Gefühle des alten trockenen Mensichen mit einem Ungestüm aus, der nicht zu beschreiben ist. Zubelnd und schreich stieß er seinen jungen Herrn, wie einen niedern Knaben von sich zurück, sprang in dem Nebel auf dem braunen Haldeplate schwerfällig und ungeschickt, wie ein alter treuer Hund, der den Herrn wiedersieht, umher, klatschte in die Hände und ries: Juche! Juche! Uch, das Glück, das ausbündige Glück! Uch, so sollen meine alten Augen denn noch den Tag erleben, wo ich meinem Herrn Grasen und seiner schönen, lieben gnädigen Braut zur Hochzeit auswarten dars! D, über den klugen Einfall von meinem Herrn Grasen! Uch wo ist sie, wo ist das liebe gute gnädige Fräulein, daß ich ihr die Füße klise und den Saum des Rocks? — Seine absgenutzen Kräste reichten aber nicht weiter. Er mußte still stehen, hielt sich die Seiten, keuchte und war außer Athem.

Der junge Graf Döwald hatte sich auf die Erde geworsen, das Gesicht in das Sen gedrückt. Seine Arme waren ausgestreckt darüber hingebreitet; er schluchzte bitterlich. — Alles, Alles kann die Liebe ertragen! jammerte er. — Noth erträgt sie und Elend verkittet sie, und selbst die Unstreue weiß sie zu überdauern und in die Bahn der Treue hold zurückzussühren! Aber Eines erträgt Liebe nicht: Das Lächerliche! Das scheußlich-Lächerliche! Mußt du sachen, wenn du dein Lieb im Arme hältst und denkst, woher sie rührt, so ist es aus mit der Liebe, aus! Liebe stirbt vom grelsen Lachen! D mein süßer, einziger Tag — o du Tag meiner Tage! so rasch gingst du unter, herrliche Sonne? Ach, meine "Brust, wie thut sie weh! Die Frahen haben sie zerschnitten mit dem grelsen Lachen und sie wird bluten, sehr bluten!

Er richtete sich empor und schüttelte sich, wie vor Fieberfrost in dem häßlichen kalten Danst da droben auf der Bergeshalde. Seine dunkelen Locken hingen ihm tief wie Wolken in das Gesicht. Dumpf fagte er: Nimm dieses Geld, Jochem, bezahle damit, was du etwa schuldig bist und deine Zehrung. Erwarte mich in der Stadt bei dem Diakonus. Morgen, oder vielleicht noch hente Abend, komme ich hin. Jest gehe ich nach dem Oberhofe, um dem Mädchen Adieu zu sagen.

Abien? fragte ber Alte, ber aus dem Himmel feiner Freude geftürzt war.

Ich werde das Mädchen, mit welchen ich mich verlobte, nicht heirathen, fagte Oswald, bemüht, feiner Stimme Festigefeit zu geben. Sie ging aber bei den letten Worten in ein gebrochenes Zittern über. Er schritt schnell über den Abhang des Berges nach der Börde hinunter.

Der alte Jochem sah ihm nach. Er beschaute das Geld, welches ihm der Graf gegeben hatte, dann sah er die Stelle an, wo die Rlagen seines Herrn erschollen waren, dann nahm er seinen Hut in die Hand und drehte ihn, Kopf und Krämpe achtsam betrachtend, bin und her. Er seste den Hut wieder auf und sprach sodann: Wenn dieser mein Herr Graf sich mit dem Mädchen verlobt hat, so wird er ihr nicht Adieu sagen, sondern sie heirathen.

Hierauf ging er nach dem Gehöfte feines Bauern, um mit diesem Alles in Richtigkeit zu stellen, seinen eigentlichen Rock wieder anzuziehen und sodann zu thun, was ihm der Graf befohlen hatte.

Der Schriftseller ging zum zweitenmale nach ber Arppte.
— Sollte er mich misverstanden haben? Sollte er mich bort erwarten? Gesprochen habe ich freilich davon . . . sagte er für sich. Münchhausen's Ausbleiben machte ihn unruhig. Er ging nicht ohne einen leichten Schauder durch die Kirche nach den Stufen, die in die Klust hinunter führten. Seine sonderbaren Gedanken hatten ihm den düsteren Ort mystlisch bevölkert.

Die Uhnung hatte ihn nicht getäuscht. Indem er zu den Schatten und trüben Lichtern der Rluft eintrat, hörte er ein Geräusch in der Rähe des Altars. Er faste sich ein Herz, ging zu der Stelle und fand wirklich den, auf den er so lange gewartet hatte. Hinter der Gruppe am Kreuz saß Münchtausen auf einem alten Opferstocke, den man, weil er undrauchdar geworden seyn mochte, dort hingestellt hatte. Als der Schriftsteller seinen Euranden näher betrachtete, so weit dieses die Dunkelheit des Ortes zuließ, erschrat er, denn der Abentheurer sah ganz anders aus, wie am Morgen. Sein Gesicht schien völlig eingefallen zu seyn, die Backenknochen schienen weit hervorzusiehen. Auch der Anzug war in Unsordnung. Keinen Hut hatte er auf dem Kopfe, die Unisorm klasste vorn weit auseinander, die Weste war aufgerissen, die nachte Brust zeigte sich. Er sprach kein Wort. Der Schriftsteller faste seine Dand an, sie war grabeskalt.

.- Diefer nahm fich zufammen und fagte fest: Bas foll bas? Warum fist Ihr hier? Folgt mir nach ber Schenke!

Rommt fie? flufterte Münchhausen leise mit hohler Stimme. Rer?

Sie! Der bose Feind. Ou! — An ben Röden kennt man sich wieder, wenn die Gesichter unkenntlich geworden sind. Warum zog ich meinen rothen Rod an, warum ging bas Rosakleid nicht verloren und der grüne Schuh und der Paradiesvogel? — Abschenliche Erinnerung!

Belche Erinnerung?

Die! — Erinnert Euch an heute Morgen! Einen Punct giebt es im Leben jedes Menschen, an den darf man nicht rühren, sonst wird der Mensch toll. Eine Gestalt giebt es, wenn die kommt und sich an den Pfeiler Lara'n gegenüber stellt, und nichts weiter sagt als: Er ist's! so kann Lara sich nicht mehr zufrieden geben. Eine Gans zu besügen und zu versühren, um Geld zu kriegen und dann hören zu müssen, die Gans sei kahl gernpft! Puh! Einzige Sünde meines Lebens! Abbüsen wollte ich sie durch tausend bussertige un-

eigennützige Lügen! — Umfonst! Die Gans erscheint wieder. Armer Münchhausen! Wie herrlich standest du da noch vor drei Stunden! Münchhausen war groß, Münchhausen war ein Held, denn Münchhausen hatte selbst die Feigheit überwunden und wollte sich schießen. Und so zertrümmern zu müssen! —

Man wird Euch ja wohl vor Angriffen und Zudringlich= teiten schügen können, sagte ber Schriftsteller, ber nun allge= mach ben Zusammenhang begriff.

Wer? Schüten? Nein, antwortete der Freiherr todesmatt. Du kannst dich vor dem Lichte verbergen, du kannst eine Höhle sinden vor dem Orkan, wenn er daher sauset, und bückt du dich bei Zeiten, so fährt die Kanonenkugel über dich hin, aber du kannst dich nicht versteden vor einem tollen Beibe, das dir nachläuft. Sie hat mich ausgewittert, sie wird mich sinden aller Orten. Es giebt Borurtheile in der Belt. Man soll heirathen, wenn man . . . Sie heirathen! Schrecklicher Gedanke!

Der Schriftsteller bachte: Ich hoffe, ber Ehrgeiz soll auf ihn wirten. Er sagte baher: Münchhausen, der Erbprinzerwartet Euch. — Aber mit einer vielsagenden Gebärde nahm der Freiherr aus der Tasche seiner Uniform den Brief jener hohen Person und zerriß ihn. Der Schriftsteller, den diese symbolische Handlung außerst betroffen machte, fragte ihn, was er denn nun eigentlich vorhabe, was er beginnen wolle?

Berdampsen! Verdusten! Verschwinden! sagte der Freiherr. — Ihr seht mich nie wieder, ihr hört nichts mehr von mir. Lebt wohl! Mein Tagwerk ist gethan. Last uns wie Männer scheiden! Keine Thräne bei diesem Abschiede! — Sie werden mir nachzupfuschen suchen, aber Ihr werdet, das weiß ich, ewig Euren Freund vermissen.

Sein Curator suchte alle Gründe hervor, womit ein Mann, der sich in heiler Haut weiß, den Leidenden überzeugen zu können glaubt, daß es die Pflicht des Leidenden sei, nicht zu leiden. Er erinnerte ihn an die Aufgabe, die das Leben Jedem zu lösen gebe, nämlich sich zusammenzunehmen und

unter allen Umftanden gefaßt zu bleiben. Er fprach von Cato, Socrates und von anderen großen Männern des Alterthums, er sagte ihm zulett, eine feuchte und kalte Krypte sei wenigstens auf keinem Fall der Ort, um lange darin ohne Schnupfen und Husten zu verweilen.

Nun denn! rief Mänchhausen, dessen Lebensgeister noch einmal wild aufzuspringen schienen, so will ich eine neue Religion stiften und Ihr sollt Ali seyn, der Erste der Gläubigen. Bringt Bein her, feurigen Bein, schäumenden Wein, wir wollen den Manen des Todten da am Kreuz Eins zutrinken!

Der Schriftsteller trat brei Schritte zurud. — Rein, das wollen wir hübsch bleiben laffen! rief er so tonend, daß es durch bas Gewölbe hallte. Alles muß seine Grenzen haben.

Wofern Ihr das nicht wollt, so verschafft mir wenigstens einen Mantel und einen Sut, damit ich mich anftändig sehen laffen kann, sagte der Freiherr:

Der Andere wandte sich, stieg ans der Arppte empor, um das Begehrte herbeizuschaffen. Er war jedoch kaum oben angelangt, als er ein heftiges Getöse unten vernahm. Es war, als ob Steine von ihrem Orte gebrochen würden und dann schollernd niedersielen. Sogleich eilte er, schlimmer Ahnung voll, in die Klust zurück. Münchhausen war von seinem Sie verschwunden. Der Andere sah sich um; nirgends war er zu erblicken. Er rief; es erfolgte aber keine Antwort. Er suchte hinter den Pfeilern, in den Seitennischen hinter den Grabmälern, bei den Steinhausen; vergebens! Der Freiherr hatte sich nirgends versteckt.

Nach der Schenke zurückgekehrt, bewog er einige Bauern, ihm mit Laternen und Windlichtern zu folgen. Bei deren Scheine wurde nun eine zweite forgfältige Nachsuchung vorgenommen. Umsonft! man forschte nach einem geheimen Gange aus der Arppte, aber diese zeigte sich, wohin man teuchtete, umschlossen, auch wollten die Bauern von einem solchen nie etwas gehört haben. Man prüfte endlich mit Stöden und haden das Pflaster und Gemäuer, ob es nicht

irgendwo losgebrochen und nur nothburftig wieder zugesett sei. Pflaster und Gemäuer waren überall fest. Diese vergebliche Arbeit dauerte über eine Stunde. Endlich mußte man von ihr abstehen. Mänchhausen war und blieb auf unbegreisliche Beise verschwunden.

# an.

7

(i) × ()

7000 (\* T )

## Karl Immermann's

ausgewählte

Schriften.

Sechfter Band.



Leipzig,

Verlag von Otto Riemm.

# Münchhausen.

### Gine Gefchichte in Arabesten.

Bon

Karl Immermann.

3weite Ausgabe.

Bierter Band.



Leipzig,

Berlag von Otto Klemm.

of the Opposite and the same

### Inhalt des vierten Theils.

Un Ludwig Tieck .

| Siebentes Buch.                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Das Schwert Karl's des Großen.                         |
| 4 1 1                                                  |
| Crftes Capitel. Seite                                  |
| Der Lendemain in einem Oberhofe 9                      |
| Zweites Capitel.                                       |
| Bie ber Sammler und ber Hoffchulze fich abermals ent-  |
| zweiten 19                                             |
| Drittes Capitel.                                       |
| Die Geschichte eines Geachteten 25                     |
| Biertes Capitel.                                       |
| Der Soficulge tommt wieder ju fich und Liebeth fcreibt |
| an den Diaconus                                        |
| Ju . Bunftes Capitel                                   |
| Liebeth und Dewald                                     |

| Sechstes Capitel.                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite Suchen und nicht Finden                                                                                |
| Ein Trauerspiel im Oberhofe 51                                                                               |
| Achtes Capitel.                                                                                              |
| Wie der einäugige Spielmann feine Absicht bei einem leidenschaftlichen Juristen erreicht 56 Neuntes Capitel. |
| Das Freigericht und was biefem folgte 60                                                                     |
| Behntes Capitel                                                                                              |
| Wie der Hoffchulze und der Graf Dewald an einander und aus einander geriethen :                              |
| Eilftes Capitel.                                                                                             |
| Eine Art von Feldzug                                                                                         |
| 3wölftes Capitel.                                                                                            |
| Aus dem Tode Leben                                                                                           |
| Ely 30 71; i                                                                                                 |
| A 4 t c 8 B u 4,                                                                                             |
| Weltdame und Jungfrau.                                                                                       |
| Erftes Capitel.                                                                                              |
| Worin der Diaconus vom Zufall und von der wahren Liebe spricht                                               |
| 3weites Capitel.                                                                                             |
| Worin ein humoristischer Arzt nüpliche Wahrheiten über bie Behandlung franker Personen vorträgt 102          |

| Drittes Capitel.                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speifesaal und Krankenzimmer                                                                                  |
| Biertes Capitel.                                                                                              |
| Die Leiben einer jungen Strohwittwe                                                                           |
| Fünftes Capitel.                                                                                              |
| Worin der Hofschulze seine lette Rede über allerhand wich-<br>tige Gegenstände hält                           |
| Sechstes Capitel                                                                                              |
| Ernste und feierliche Erklärungen zwischen ber Baronesse und bem Oberamtmann                                  |
| Siebentes Capitel.                                                                                            |
| Was Lisbeth auf die Ermahnungen zu einer uneigennüstigen und entfagenden Liebe antwortete 140 Lettes Capitel. |
| Fröhliche Siege                                                                                               |
| Unhang.                                                                                                       |
| 3mei Briefe                                                                                                   |

### 11 11,5

|     |           |          | 0.10401-0 | Haid dui           | โลยีสโลเอ   |
|-----|-----------|----------|-----------|--------------------|-------------|
|     |           | 11101.60 | (-1)11    | 3                  |             |
| 14  |           | 1        | 411.0 1   | igan sado          | and his wil |
|     |           | 0.0      | 11 (7     | ia .               |             |
|     | ún (m. 1) |          | 13 17 .   | · Sampliar?        | 791 B 19%   |
| 113 |           | 7        | . 10      | . W 33             | tine frequ  |
|     |           | 10000    | 1018      |                    |             |
|     | ((),(*))  | 5 a      |           |                    | . सह इति। ? |
| 1   |           |          |           | . ((1, '(1, ')')') | माइव व मंद  |
|     |           |          | 100915    |                    |             |
|     |           |          |           |                    |             |
| ,-  |           | 3000 1   |           |                    | 3' 113 515  |
|     |           | 1019.    | Ca late   | 1                  |             |
| 7.  |           |          |           | 90,000             | 5 10 16 17. |
|     |           |          |           |                    |             |

Mary Gara

Un

## Ludwig Tieck.

ndo Dis

only is shifted a grand and

्रेनिक्ति सम्बन्धित्याः विकासिक्तिः सम्बन्धित्याः स्थापिकाः

en virti antiqui della considerationi della conside

ne see and the declaration of the control of the co

त्या । ता विश्वविद्ये भी की विश्वविद्या । स्थार के कार्य अस्मिति विश्वविद्या ।

The rest of the separate of th

The product of the second of the production of the second of the second

Sie schrieben mir vor einigen Monaten und sprachen mir Ihre Freude über den ersten Theil des Münchhausen ans, den Sie damals gelesen hatten. Dieser Brief kam ganz frei aus Ihrer Seele, denn ich hatte es unterlassen, Ihnen ein Exemplar meines Buches zu senden. Er war mir unverhofft und eine freudige Ueberraschung. Doppelt aber erfreute er mich. Denn einmal mußte es mir wohl sehr lieb seyn, daß Sie sich so an den Anfängen meines Werses ergoßt hatten, dann aber zeugte die liebenswürzdige Lebhaftigkeit Ihrer Worte von der fortblühenden Jugend, welche wie ein Kranz schöner Rosen Ihre ehrz würdigen Schläsen umschmückt.

Ich nahm mir gleich vor, Ihnen zu antworten und zu hanken. Nachher aber überlegte ich, daß der beste Dank die That ist und schwieg daber bis zur Vollendung des ganzen Werkes. Num ist es sertig und ich widme Ihnen seinen Abentheurer und seine guten Menschen, seine Possen und seinen Ernst mit diesem lesten Theile. Darzüber reden kann ich nicht; es wirke auf Sie, wie es eben die Kraft und Fähigkeit in sich besitzt. Aber einen offenen Brief schreibe ich Ihnen dazu vor dem Angesichte auch anderer Leser, denn Manches wollte ich Ihnen sagen, was sich in einem selchen doch noch besser ausnimmt, als unter einem Siegel, welches nur Ihre Hand erbräche.

Immer habe ich mich am glücklichsten gefühlt, wenn mein freies Gemüth sich zum Schuldner für empfangene Wohlthat bekennen durfte. Dieses reine Glück empfinde ich auch jetzt, indem ich an Sie schreibe. — Man hat

mich oft einen Nachahmer genannt, und der Tadel, der in dieser Bezeichnung liegt, mag meine frühesten Versuche nicht ohne Grund getroffen haben, obgleich mich nie ein äffischer Trieb kiselte, sondern stäts ein innerer Drang bewegte. Später, als mich Leben und Vildung gereift hatten, meine ich jederzeit ein Eigenes gebracht zu haben, wenn ich mich fremden Mustern anlehnte. Ich vermied keine Reminiscenzen, weil ich wußte, daß diese doch immer ein nur mir gehöriges Leben in mir ausgeweckt hatten. So möchte ich denn eher den Namen eines Schülers für mich in Ausgruch nehmen. Und in einer Zeit, werin so viele Meister, wie sie behaupten, vom Hinmel fallen, dürfte ein guter Schüler der Abwechselung halber kein ganz verächtlicher Gast am Parnaß seyn.

Much zu Ihrem Schüler befenne ich mich gern, freubig und öffentlich. Gie haben unter uns Deutschen einen gang neuen Scherz erfunden, Gie haben der Natur für manchen ihrer geheimsten magischen Tone Die Bunge ge= lofet, viele Bevbachtungen und Erfahrungen haben Sie mitgetheilt, die vor Ihnen Niemand gemacht hatte. Alles nun, mas in mich von Ironic, Spott, Launc gelegt morden war, ein tiefes Bedürfniß, welches mich von meiner Rindheit ber oft froh machte, oft auch angstigte, die Gignatur der frummen Dinge zu erkennen, endlich mein Verlangen, mich über das eigenfte Befen ber Dichter und der Bubne aufzuklären - alles Das fand, wie häufig! bei Ihnen Lehre, Beispiel, Führung. Ich verehre Sie als einen meiner Meister und in meinen guten Stunden wage ich mir ju fagen, daß Ihnen der Schüler gerade feine Schande mache.

Alber eine elegische Empfindung kann ich nicht bewältigen, wenn ich an Sie tenke. Sie stehen geseiert,

wurdig, nachwirfend da, das ift mahr. 11m eine Ent= faltung jedoch bat das Miggeschick der Umftande Gie und uns gebracht. Gie hatten der Bater des dentschen Luftfpiels werden fonnen, wenn die Bubne Ihrer frifdesten Beit entgegengefommen mare, und diefes Enftspiel murde das größte der modernen Zeiten geworden fenn. Denn nicht auf das Gingelgeschick eines Liebespaares, oder auf die Schilderung einer narrifchen Sitte, oder eines in der Berborgenheit fein Wefen treibenden Thoren fam es Ihnen an, fondern Ihre fomische Muse lächelte über die gange Breite der Belt und der Zeit, fie fcmuckte mit bunten Blumen, die fich dann wieder zanberisch in Schellen vermandelten, die öffentlichen Charactere, sie führte mit reizender Schalkheit, die wie Ehrfurcht ansfah, komische Könige und Selden im Triumphe auf. Wenn ich an die Rraft und Gewalt Ihrer Figuren mich erinnere, an den tiefsinnigen, freien, großen, unerschrockenen Sumor in Octavian, Berbino, Rater, Daumden, Blaubart, Fortunat und in der verkehrten Belt, fo weiß ich nur ein Gegen= bild zu diesem Lustspiele in der gangen Geschichte der Poefie zu finden; es ift das des Aristophanes. - 3ch habe oft Thre Gedichte vorgetragen, und wenn es mir gelang, dem Dichter nachzukommen, fo kann ich wohl fagen, daß empfängliche Buhörer in einen bachischen Taumel ber Euft geriethen.

Aber keine attische Bühne empfing Sie und brachte auf den Brettern Ihre Productionen zu der Fülle und Bollreise, die nun einmal der Dramatiker nur gewinnen kann, wenn er seine Geschöpfe da droben auf dem Gerüste in Fleisch und Blut umberwandeln sieht. Man sagte, diese Sachen seien sehr schon, sehr witzig und ließen sich überaus wohl anhören, aber aufzuführen seien sie nicht.

Das war aber eine Unwahrheit. Denn ich habe hier den Blanbart zweimal darstellen lassen. Ich hatte weniger Mühe von ihm, als zum Beispiel vom Glöckner von Motredame, die Schauspieler fanden sich bald hinein und spielten mit Lust und Liebe darin, was aber den Erfolg betrifft, so war dieser bei der ersten Darstellung ein entschiedener und bei der zweiten der allerglänzendste. Wenig hatte das Stück gekostet und viel brachte es ein. — Ich wollte nicht dabei stehen bleiben, sondern ich dachte schon an Fortunat, selbst an Dänmehen und an das schnurrende Thier in Stieseln. Aber die Düsseldorfer Wühne ging wegen Mangels an Gunst, Schutz und Geld unter, und so blieben denn jene Gedanken Träume.

Warum ich diese Saite bier berührt habe? Weil mir Ihr ganzes Vild vorschwebte und zu einem vollen Mensschenleben die Entwickelungen und die Vereitelungen geshören. Wenn ich mit Ihnen Mund gegen Mund reden durfte, so hatten unsere Gespräche immer einen Gehalt; eine gewöhnliche Dedications Schistel kounte ich, Ihnen daher nicht schreiben. Nehmen Sie meine Worte auf, wie ich sie gemeint habe, und vor allen Dingen — leben Sie noch lange, leben Sie munter und kräftig fort, sich und uns zum Segen!

Duffeldorf, den 20. April 1839, (an dem Tage, wo die letten Seiten des Munchhaufen zu Ende geschrieben wurden.)

Immermann.

Siebentes Buch.

Das Schwert Karl's des Großen.

### Large Barag

, Stradovino aprilito

ากการ รับ เกาะ เกาะ เกาะ รับ

control of the St

the transfer of the state of th Salar Ton OF The Salar S en findet in the control of the state of the state of the property of the state of th and the state of the s or receiving better many part that which will have The first of the second الم الله المحادث المراج Comment of the second of the s the party of the party and the transfer shares and the second of the second o 7 1 7 1 1 2 2 The state of the s the factor of th and the second second second And some soules as many to train a limb of Control of the part of the par the state of the s and the first the same of the and the state of t -1 + 2 + 1 = 1 + 3 = 1with the state of the second of th the place of the grade shadow and rather and and the second property of the party of the Table 15. with many or the case with a question of the Contra all solling and the contract of the second second

- The state of the

### Erftes Capitel.

Der Lendemain in einem Oberhofe.

Bährend des Hochzeitschmauses und des Tages, der darauf folgte, hatte der einäugige Spielmann im Eichenkampe nicht weit vom Oberhose gesessen. Man brachte ihm Speise und Trank dorthin, er rührte aber nur wenig an und genoß auch dieses Benige mit Biderstreben, etwa so viel, als hinzreichte, seinen wüthenden Hunger zu stillen. Die Stelle, wo sich dieser Mensch aushielt, lag kaum fünf Schritte von der Straße ab, die durch den Kamp führte, sie war von den dicksten und höchsten Stämmen überstanden, deren Einer mit seinen gewaltigen Burzelknorren eine natürliche Bruswehr vor dem Erdreich bildete, welches hinter ihm in eine Bertiefung ablief, auf deren Nande man begnem sigen konnte.

Dort fag benn auch der Spielmann und fab bebarrlich lauernd nach dem Saufe binüber. Zuweilen erhob er fich mit halbem Leibe, um aufzusteben, und bieg gefcab, wenn fich eben Riemand in der Thure und im Klure des Dberbofes bliden ließ, aber bei dem Ab = und Bulaufen ber Men= ichen bauerte bas immer nur einen Augenblid. Gobald wieber Menfchen fichtbar wurden, fette er fich immer wieder unwillig bin. Auch brebte er zuweilen beftig an feinem Leierfaften, worauf diefer widerwartige Tone von fich gab, die pfeifend und beulend ausflangen. Darüber machten die Leute, die eben vorbeigingen, (und es gingen Biele an jenem Tage durch ben Cichenfamp) ibre groben Spage, und Giner ober ber Andere fagte, ber Patriotencaspar pfeife ans bem letten Loche. Doch außerte fich fo meiftens nur bas junge Bolt, beffen Erinnerung den Spielmann bloß als eine lacher= liche Gestalt tannte; Die Alten befummerten fich bier fo menig um ihn als anderer Orten, wenn fie ihm zufällig begeg= neten. Die Spage ber jungen Leute ließ ber Patriotencaspar ruhig und ohne Erwiederungen an sich vorübergleiten, oder höchstens zwinkerte er dazu mit seinem unversehrt gesbliebenen Auge. Ging aber ein Alter vorbei, der gar nicht that, als ob er, der Patriotencaspar, der die alte Orange in Schonhoven mit hatte vermolestiren helsen, da site, so ballte er grimmig in dessen Rücken die Faust und murmelte: Ihr Schubsacken! aber ich werde Euren Obersten schon...

Bas ihm am Tage mißlungen war, nämlich in bas Saus einzudringen, das meinte er, werde ihm in ber Dun= felbeit des Abends glücken. Aber er hatte fich getäuscht. Denn als es finfter wurde, begannen ein Baar Magbe por bem Sause ein Topfwaschen und Reffelschenern, welches bis fpat dauerte und ibn verhinderte, unbemerft bineingufchlupfen. MIS diefe mit dem letten Reffel fertig waren, batten inzwi= fchen zwei Betrunfene fich in die Thure gestellt, wovon ber Eine bem Undern feinen Proges flar machen wollte, ben er feit mehreren Jahren über eine Durchgangsgerechtigfeit führte. Der Undere fagte nach jedem Cape feines Rachbarn: Berftanden, und fragte barauf: Wie war es aber eigentlich? Der Prozefführende wiederholte bann feinen Gat, ber Unbere noch einigemale fein verftebendes und fragendes Bort; jo rudte die Geschichte außerft langfam vor und es war tein Ende berfelben abzusehen. Dabei hatten die Beiden noch gerade fo viel Befinnung, um Jeden, ber zwischen ihnen burch in die Thure geben wollte, mit beftigen Gebarden gurudgu= weisen, weil fie, in die Prozeggeschichte vertieft, behaupteten, bier fei feine Durchgangsgerechtigkeit. Befhalb benn auch Mehrere, die fich mit jener Abficht ihnen naberten, um Streit ju vermeiden, gurud und neben bem Saufe vorbei nach ber Softhure gingen, ber Spielmann aber bie Musführung bes Borfates, ber ibn an feine Stelle feffelte, aufgeben mußte, fo lange die Betrunkenen ba ftanden. Endlich, es war ichon Mitternacht, fam ein Dritter vom Alure nach ber Thure gegangen, faste, ohne ein Bort zu fagen, Die Beiben von binten am Rragen, jog fie gurud und in ben Flur, fclug aber darauf fogleich bie Thure zu und verriegelte fie von inwerdig. Sie wurde nachmals nicht wieder aufgetban.

Die Hochzeitgesellschaft verlor sich gegen Ein Uhr Rachts und ber Oberhof lag nun in dunkelen Schatten fill und lautlos da. Zett erhob sich der Spielmann von seinem Sitze und umschlich das ganze Gehöfte tückischspahend, wie eine Katze, um irgendwo eine offenstehende Lucke, oder sonst eine vergessene Deffnung zu sinden, durch welche er eindrinz gen könnte. Aber es wollte sich nichts dergleichen sinden, und als er an der niedrigsten Stelle der Hosesmauer sich bereitete, überzusteigen, erhoben die Hunde im Hose ein solches Gebell, daß er befürchten mußte, es möge Jemand im Gehöfte wach werden. Er wich daher auf den Zehen und die Zähne zusammenbeißend zurück und ging wieder, seine Flüche verschlingend, nach der Sitzstelle im Eichenkampe, wo er nun eben so hartnäckig in der Nacht ausharrte, wie bei Tage.

So faß dieser Mensch einen ganzen Nachmittag, einen Abend und mehrere Stunden der Nacht hindurch, erpicht auf sein Borhaben. Und gleichwohl war dieses nicht auf ein großes Berbrechen, oder auf einen reichlichen Bortheil gerichtet; er wollte dem Hofschulzen weder seine Gelbsäcke rauben, noch ihm das haus über dem Kopfe anzünden, sondern nur ihm einen Schabernack anzuthun, übte der Feind des Reichen eine solche zähe Beharrlichteit.

Gegen vier Uhr Morgens endlich, als die Gegend noch im halben Dämmer lag, wurde die Thure aufgestoßen, ein Knecht kam herausgegangen um Wasser zu holen und diesen Augenblick benutte der Lauerer, um in das Haus zu schlüpfen. Er lief über den Flur und die Treppe hinauf, sich vorläusig zu verbergen und während des Tages, wann, wie er vorher wußte, der Oberhof von allen Bewohnern verlassen werden würde, mit seiner Beute zu entsommen.

Nachdem es heller Morgen geworben war, ging der Hoffchulze, zwei große Gelbfäcke tragend, von dem oberen Theile des Haufes nach der Stube unten neben dem Flure und hinter ihm drein ging der Schwiegersohn. Dort setzen sich Beide schweigend, wie gestern bei allen wesentlichen Stüschen der Hochzeit, an einen großen Tisch. Jeder von ihnen

öffnete einen Sad und gablte aus demfelben breitaufend Thaler in barten runden Thalern auf. Es forte ben Soffdulgen nicht, bag mehrere Sausgenoffen und auch einige Nachbarn, welche fich fcon im Sofe eingefunden hatten, vom glure aus, ober in der Thure ber Stube ftebend, diefem Aufgablen gufaben. Bielmehr ichien es ibm lieb zu feyn, Beugen bei diefer Sandlung zu baben, Die feinen Reichthum bartbat, wie ein bin und wieder gur Seite geworfener folger und fcmungelnber Blid andentete. Das gange Gefchaft nahm wie es begonnen worden, feinen Fortgang und erreichte auch fo feine End= schaft; nämlich beibe Sauptperfonen redeten tein Wort mit einander mahrend des Gelbzählens. Als fechstaufend blanke Thaler auf dem Tifche lagen und von dem Schwiegerfohne forgfältig nachgeseben worden waren, fdrieb diefer flumm die Quittung über bie empfangene Mitgift und reichte feinem Schwiegervater ben Schein, ohne Dant ju fagen, bin, ftrich fodann bas Geld wieder in die beiben Gade ein und fette fie zur vorläufigen Bermahrung in einen Bandichraut, ber fich in ber Stube befand und von welchem er bie Schluffel au fich ftedte.

Der alte Schmit hatte bas Geschäft unterbrechen wollen und war mit ber Meußerung, daß er nach ber Stadt jurud wolle, vorher aber feine Sache mit dem Soffculgen in Ord= nung bringen muffe, ju biefem in bie Stube getreten. Soffculze verweigerte jedoch beute wie gestern, ohne von feinen Thalern aufzusehen, jede Ginlaffung, bis bas gange Plaisir, wie er sich ausdrudte, zu Ende fenn werde, worauf er gern über Alles und Bedes zu Dienft fteben wolle. Denn zwei Sachen zu gleicher Zeit zu treiben, war nicht fein Ehr= geiz, er brachte immer erft eine vollftandig zu ihrer Richtig= feit, ehe und bevor er eine andere angriff, und mit biesem Grundfate mar er zu ben guten Umftanden gelangt, in benen wir ibn fennen gelernt baben. - Der alte Sammler entfernte fich verbrießlich und ging nach einem Stalle, worin er Etwas hatte niederfeten laffen, beffen Befit jest feine Geele brudte. Er fab es unter wehmuthigen Gebanken an und wunfchte fehnlich bas Ende bes Plaifire berbei, welches für ibn fein Plaifir war, weil es die Qual der Unentschiedenheit fur ibn verlangerte.

Bon ber Regel, nur ein Geschäft zu berfelben Beit gn treiben, machte indeffen ber Sofichulge in Betreff ber franten Blaffe eine Ausnahme. Er begab fich, ungeachtet ber noch beporftebenben Sochzeitvergnugungen, ju bem Thiere, fab nach, ob ihm auch die Sausmittel gereicht wurden, die er verordnet batte, icaute es mitleidig an, icuttelte ben Ropf, ftreichelte ibm fauft die Beiden und bebandelte es überhaupt viel gartlicher, als feine Tochter ober feinen Schwiegersohn. Leiber fcbien biefe Sorgfalt wenig zu verschlagen, ba ber Zaunpfahl Die Ruh zu bart berührt batte. Gie ftobnte noch erbarmli= der als geftern. Ueber ben rothhaarigen Anecht fühlte er ben heftigften Berdrug, benn er hatte beffen Gewaltsamfeit noch fpat in ber Nacht vor bem Schlafengeben erfahren. Sogleich batte er bem Menichen ben Dienst aufgefagt. Als er ibn baber jest anfichtig murbe, rief er beftig: Bas treibft bu bich bier noch umber?

Ich wollte Euch nur fragen, Baas, ob es Euch ein Ernft gewesen ift mit bem Anffagen? versetzte ber Rothbaarige.

Benn ich auffage, so heißt das Auffagen und wenn ich nicht lache, so ift das fein Spaß, erwiederte der Hoffchulze.

Es ift aber Unrecht, daß wenn man den beften Willen hat jur Lustbarkeit und dafür forgen will, daß Alles recht schon wird, man aufgefagt triegt, antwortete der Rothhaarige.

Wenn ich einer Creatur, die in ihrer Unvernunft keinen Begriff davon hat, daß Hochzeit ist, die Nippen im Leibe caput schlage, so hilft das nicht absonderlich zur Lustbarkeit, versetzte der Hossichtelbuitig. — Genug, du bist aus dem Dienste und kannst froh sepn, daß ich dir nicht den Schaben vom Lohne abziche, wie Rechtens wäre.

Der Nothhaarige dat hierans seinen gewesenen Herrn

Der Nothhaarige bat hierauf seinen gewesenen Herrn nur um die Bergüustigung, wenigstens noch ein Paar Tage im Hofe bleiben zu dürfen, da es ihm gar zu despectirlich sei, gerade auf einer Soczeit fortgejagt worden zu seyn. Diese Erlaubniß gab ihm der Hofschulze, jedoch unter der Bedingung, daß er sich nicht in den heutigen Zug mische, denn re

wolle ihn, sagte er, bei dem Plaistr nicht vor Augen haben. Der Rothhaarige seizte sich mit einem gistigen Blide auf einem Schemel im Flur, nicht weit von der tranken Blässe, deren Qualen ihm durchans keine Gewissensbisse aufzuregen schienen. Er greinte und sagte halblaut für sich: Könnte ich dem alten Hunde noch zu guter Letzt einen rechten Possen spielen, so würde mir das eine wahre Herzerquickung seyn. — Der Hofschulze ging mit den Worten: Es muß Alles mit Manier behandelt werden, selbst ein Bieh — zu seinen Gästen, die sich schon wieder in bedeutender Anzahl zu versammeln angefangen hatten, und den Platz vor dem Hause nach dem Eichenkampe zu trinkend und rauchend erfüllten.

Denn heute war der Tag, an welchem die Neuverheisrathete mit uralt hergebrachter Feierlichkeit in ihr künftiges Bohnhaus eingeführt werden mußte. Zu dieser Feierlichkeit gehörte eine Jahne, viel Schießgewehr, abermals ein Schmaus, jedoch diesesmal im Gehöfte des jungen Chemannes und wieder das Spinnrad, welches bei der Hochzeit seine Dienste geleistet hatte.

Der Sochzeitbitter befestigte an einer Stange, von welder bunte Bander berabflatterten, ein großes weißes Lein= tuch und richtete fo bie Fahne gu. Gegen breißig junge Burschen hatten Flinten bei fich, biese luden sie mit grobem Schrot, ober auch mit Rugeln, fich in lauter und geräuschi= ger Art vermeffend, daß fie ber Jahne tuchtig eins verfeten wollten. Die eine Brautjungfer brachte bas Spinnrab getragen und endlich erschien die Braut in ihrem geftri= gen Pupe, gar febr verschämt, nichts bestoweniger aber im= mer noch mit ber Brantfrone geschmuckt, obgleich fie von ben Anwesenden unter berben Schergreben als Jungefrau begrußt wurde. Run ordnete fich ber Bug und fette fich nach bem Gehöfte bes Schwiegersobnes in Bewegung. Der Burfche mit ber Sahne marschirte an ber Spige, fobann folgte bas Chepaar, biefem foloffen fich Die mit ben Flinten an, barauf schritt ber Brantvater einber, ben übrigen Sochzeit= gäften zuvor.

Bon ben ftabtifchen Gaften ericbien nur ber alte Schmit im Buge. Denn die Uebrigen, ber Digconus, ber Sauptmann und ber Rufter waren nach ber Stadt gurudgefehrt. Der Rufter war tein Freund vom Schießen, am wenigften machte ibm eine folche Ergöplichfeit Freude, wenn fcharf ge= laben war. Er pflegte baber an bem zweiten Tage ber bauer= lichen Sochzeiten jederzeit eilige und unguffchiebbare Gefchafte vorzuschüten, um fich mit Unftand entfernen zu burfen. Um britten Tage febrte er bann mit feiner Magb in bas Sochzeithaus zur Abholung bes ihm gebührenden Bun= bels jurud. Bente batte er noch einen befonderen Grund gehabt, fich foleunigft fortzubegeben. Denn von Agefel, ber fich auch beiter und ruftig Unfangs unter ben Refige= noffen auf bem Plate befunden hatte, war ihm mit einem ber unbeimlichften Blide, wie ibn wenigstens bedunfte, bas verhängnifvolle Wort zugeraunt worden; 3ch muß Gie burchaus im Bertrauen fprechen, Berr Amtebruber! - Grund genug, feine Schritte ftadtwarts zu beflügeln.

Was den Diaconus betrifft, so hatte er vor seiner Abreise das junge Paar, welches er so unerwartet vor dem Altare gefunden, sprechen wollen, um mit ihnen über ihre Zufunst zu berathen, die ihm freilich, nachdem er von der Ueberraschung jenes Angenblicks zum Bedenken zurückgekommen
war, sehr zweiselhaft aussah. Er erstaunte, als er hörte,
daß der Jäger abwesend und Lisbeth unpaß sei. Invessen
hatte er wirkliche Geschäfte in der Stadt, wie der Küsser ervichtete, und deßhalb konnte er nicht länger außerhalb verweisen. Er verließ sich darauf, daß die jungen Lente zu ihm
kommen würden, und daß dann das Nöthige überlegt werden könnte. Manche Sorge machte ihm das liebliche Berhältniß; er sah, da er den Stand des Jägers kannte, nicht
ein, wie aus jener Liebe sich ein Bund für das Leben gestal-

Agefel trennte sich, sobald ber Jug ben Platz vor bem Hanfe verließ, von ben Anderen, benn auch ihn riefen nähere Intereffen ab. Er ging nach dem Schulhause, welches zu beziehen er gegründete Aussicht hatte, besichtigte das Gebände,

ten follte.

oder vielmehr das Baufällige, welches ein Haus vorstellen wollte, maaß den Weidessed ab und verglich dessen Flächeninhalt mit dem Hadelpfiffclsberger. Diese Untersuchung lieserte ein günstiges Ergebnis. Er hatte hier drei Quadratruthen mehr als dort, worauf sich immer noch eine Gans mit satt fressen konnte. Während des Abmessens hing er seinem Plane nach den er in den Worten zu dem Küster angedeutet hatte.

Als der Bug über bie nachften Umgebungen bes Oberhofes hinaus war, murbe es in biefem gan; fill, fo bag man die Fliege an der Wand geben horen tonnte, benn auch die Rnechte und Magbe maren nach ber Snaat \*) bes Schwiegersobnes gelaufen. Mur ber rothbaarige Rnecht fas grol= Iend unten im Flur bei ben Rüben. Er war 'ein wilder tudifcher Kerl und feine Gebanten gingen in biefer Ginfamteit von einem Frevel jum anderen. Er blidte bas Feuer auf bem Rochheerde an und fagte: Wenn ein Brand bavon in bas Stroh des Stalles geschleudert wurde, so floge ber rothe Sabn tem Alten auf bas Dach, und es wurde bennoch im= merhin beißen, ein Funten fei zufällig, ba fein Mensch auf bas Kener Acht gehabt, in bas Strob gesprungen. - Rach bem Wandschranke, worin die Mitgift fand, fab er und mur= melte: Ein tüchtiger Beilschlag und ber Dedel fprange auf und Unfereins batte fechetaufend Thaler, womit fich weit außer Landes tommen läßt. Da fragt tein Rudud nach Gi= nem. - Ihn überlief es beiß, er ftredte zuweilen feine Sand nach dem Feuer aus, und zuweilen erhob er fich bann wieder bom Schemel, als wollte er nach ber Stube geben, worin fich ber Bandidrant befand.

In diesen gefährlichen Gebanken horchte er plöglich auf, benn oben an der Treppe hörte er Geräusch, als ob Zemand sacht über den Gang schleiche nach der Treppe zu. Er stand auf und schlich ebenfalls sacht nach dem Treppensuße, um zu sehen, wer denn da oben so versiohlen zu gehen genöthiget sei. Man konnte nämlich von unten den Naum des Ganges

<sup>\*)</sup> Die Umgrengung des zu einem hofe geborigen Gelo:, Wicfen : und Baumgrundes.

aunachft ber Treppe überbliden. Richt lange mabrte es, fo blidten zwei überrafchte Gefichter einander an, von benen Gins bliticonell ben Ausbrud bes größten Schrede und Entfegens annabm. Der Knecht fab nämlich zu bem Spielmann auf, ber einen langen mit einem Tuche umwidelten Gegenftanb unter bem Urme vorsichtig nach ber Trevve geschlichen fam und ichon ben einen guß auf beren erfte Stufe gefett batte, als er, ben Blid hinunterwerfend, Den unten ansichtig warb, ben er freilich weit vom Sofe bei bem Schiegen um die Snaat vermuthend gewesen war. Ginige Augenblicke ftanben bie Beiben, bie einander unwillfommene Beugen murben, ber Eine bes ausgeführten, ber Unbere bes vorgefetten Frevels, glogend einander gegenüber, der Gine oben, der Undere unten. Dann aber fprang ber Spielmann gurud, und ber Anecht borte ibn bie Treppe nach bem Goller hinauflaufen. - Der, Rerl bat fteblen wollen! rief ber Rnecht und ffürzte bie Treppe binauf.

In jenem vielversprechenden Fragmente des Faust, welches Lessing hinterlassen hat, erklärt der Magus den Geist der Hölle für den schnellsten unter Allen, welcher von sich rühmt, daß er so schnell sei, als der Uebergang vom Guten zum Bösen. Aber auch einen Engel giebt es, der diesem Teusel die Spike bietet, er wirft die Uebergänge vom Bösen zum Guten, oder wenigstens zum minder Schlimmen, und diese sind in der Menschenbruft, selbst in der rohsten, oft nicht langsamer als

Die Berke jenes Teufels.

Der rothhaarige, tüdische Knecht, welcher noch so eben selbst an Morbbrennerei und Raub gedacht und sich in dem Augenblicke, wo er den Spielmann erblickte, nur geärgert hatte, daß sein Borhaben durch einen Lauscher vereitelt werde, begte schon in der zweiten Hälfte des nämlichen Augenblicks keinen anderen Gedanken, als daß der Spishube von Spielmann seinen Herrn bestehlen wolle, und daß er, der Anecht, das nicht leiden dürse, sondern den Dieb festnehmen und dem Hossschlagen überliesern müsse. Er stürzte also die Treppe hinauf, siel vor übergroßer Eile über einen Kasten, der oben auf dem Gange stand, so, daß er sich vor Schmerz nur langsumermann's Münchdausen. 4. Ih.

fam aufrichten tonnte, ließ aber bennoch von feinem Borfate nicht ab, fondern feste die Berfolgung fort, wenn auch langfamer, als er fie angefangen batte.

Dben auf bem Göller tam ibm ber Spielmann aus ber Ede, worin fich ber Berichlag bes Sagers befand, entgegen. Der Knecht, beffen Urme von bem Kalle nicht gelitten batten, padte ibn bei ber Schulter, bergestalt, bag ber Spielmann wie eine Sade ohne forperlichen Inhalt bin und ber flog, und rief: Sallunte, was haft bu geftoblen?

Nichts, versette ber Spielmann, ber ungeachtet aller Anaft vor bem baumftarten Anechte ben Trot, beibebielt, ber folden Leuten in folden Lagen eigen zu feyn pflegt; febt 3br etwas bei mir? - Birklich trug ber Spielmann nichts mehr Der Rnecht untersuchte feine Rleibungs= unter bem Arme. ftude, aber auch in benen war nichts zu entbeden. Außer ber alten grauen Sade, ben gerriffenen und geflidten Sofen und feinem eigenen armseligen Leibe führte er nichts an und bei fich. Der Anecht ließ bie Sande finten und fah aus wie Giner, ber nicht weiß, was er thun ober benten foll.

Der Spielmann, beffen Buverficht wuchs, je unschluffiger er ben Anecht werden fab, fagte ted: Run, babe ich geftob= len? - 3d weiß nicht, verfette ber Rothhaarige, wohin bu es abgeworfen haft, aber ich will dich prügeln, daß dir die Geele aus bem Leibe geht, bamit bu mir bie Stelle anzeigft.

Gut, rief ber Spielmann, ber fich nicht einschüchtern ließ, prügelt mich nur ab, prügelt einen unschuldigen Menichen nur ab, Gurem Berrn gu Gefallen, ber Ench aus bem Dienfte jagte! - Er batte von feinem Berfted bas Gefprach zwischen bem Soffdulgen und bem Rothhaarigen gebort.

Diese Erinnerung warf ben Rnecht auf die andere Seite binüber. Rein! rief er mit einem Fluche, fiehlen foll zwar Reiner bei ibm, fo lange ich noch im Sofe bin, benn bafur bin ich sein Knecht, aber zu Gefallen thue ich ihm auch nichte, benn bagu bat er mich ju ichlecht behandelt. - Dun benn, fo lagt mich laufen, fagte ber Spielmann.

Sprich, was bu begangen baft, Rerl, und bu follft laufen, verfette ber Rnecht.

Der Spielmann sah sich um, als fürchte er felbst hier einen Lauscher, dann murmelte er dem Anechte in's Ohr: Einen Schabernack habe ich dem Hofschulzen anthun wollen, und, wie ich hoffe, auch angethan. Sonst habe ich nichts wider ihn vorgenommen, noch vornehmen wollen.

Der Rnecht bachte nach. - Bor Schabernad brauche ich nicht zu bewahren, fonbern nur vor Stehlen, Brennen und Biebichaben; bas ift meine Obliegenbeit. -Dann gab er bem Spielmann einen Streich mit ber Sand und rief: Lauf, bu Sund! - Der Spielmann folgte biefer Beisung und fprang bebende bie Gollertreppe binunter. -Der Rothbagrige bintte ibm langfam nach. Unten im Klure fagte er: Benn ber Baas ein Stud Schabernad bat, fo fann es mir gang recht fenn, wofern er nur nicht an Gelb ober But beschädiget wird. Denn ,,bilf dir zuvor felber, ebe but Andere arzeneieft". Diefen Spruch bat er mir lette Martini mitgetheilt und banach balte ich mich nun. 3ch belfe mir gu allererft felber und meiner Bosbeit auf ibn burch ben Schabernack, ben ihm ber blinde Sallunte angethan bat. - Sier= auf fette er sich wieder, wo er gefessen batte, als ob nichts vorgefallen ware, entschloffen, um teinen Preis eiwas von bem geheimen Befuche bes Patriotencasvar's im Oberhofe gu verlautbaren.

### Zweites Capitel.

Bie der Sammler und der hoffdulge fich abermals entzweiten.

Der Sochzeitzug umging indessen die Snaat des Schwiegersohnes. Die Menschen schrien und jauchzten, von häufig genossenen geistigen Getranken erregt, dazwischen knallten die Gewehre, womit die jungen Burschen nach dem Tuche der Kahne zielten, und so oft ein Schuß traf, erhob sich ein uoch lauterer Jubel, benn es ist ein Ehrenpunct bei biesem Brauche, baß die Fahne ganz zerschoffen in das Haus der jungen Eheleute gelangt, weil der Umstand für ein günstiges Borzeichen gilt. Alles war heute wilder und fürmischer als gestern, benn die Bauern lieben es, die letzten Augenblicke einer Festeofreude besonders gierig auszukosten.

Das Firmament spielte bei dieser hestigen und lärmenben Scene mit. Der Jug um das weitläuftige Gelände dauerte, da er nur im langsamen Schritt vorrückte, mehrere Stunden, und schon hatte sich der Haarrauch herbeigemacht, der bald Alles in seine Nebel hüllte. Die Bauern waren über den alten Bekannten durchaus nicht verdrießlich, vielmehr keigerte der Schwaden, Qualm und Geruch ihre Luft. Wie nun so die Gestalten grau durch den Nebel zogen, das Jauchzen aus dem Schwaden hervorbrach und die Blige von den Schüssen gelbröthlich in dem Qualme zuckten, bekam das Ganze etwas Schaitenhastes, und es war, als ob Göge Krodo mit seinem Koboldsgesolge emporgestiegen sei und unter Knall und Gevrassel von seiner alten Domaine Besis nehme.

Auf diese Weise wurde der jungen Frau ihr Eigenthum gezeigt. Die Jahne kam, kanm noch aus Jetzen bestehend, in das Haus des Schwiegersohnes und Alles hatte sonach einen guten Anschein. Es war über dem Juge zwei Uhr Nachmittags geworden und die ganze Hochzeitgenossenschaft setze sich nun im Hause der neuen Gatten abermals zu einem derben Schmause nieder, man kann denken, mit welcher Efslust. Dießmal wurde das Essen durch keine vornehmen und sonstigen fremdartigen Einwirkungen gestört; die Bauern waren rein unter sich und thaten nichts als essen und trinken.

Nach dem Schlusse des Mahles erfolgte die letzte Handlung in diesem Festdrama. Die junge Frau hatte nämlich jetzt noch die Gaben einzunehmen. Sie erhob sich mit seierlicher Miene von der Speisetasel, setzte sich an einen Tisch zur Seite, ließ Spinnrad und Haspel neben sich stellen, schlug zwei ihrer Röcke, deren sie mehrere trug, über den Schooß zuruck, und erwartete so, die Augen niedergeschlagen, die Spenden der Gäste. Diese standen Einer nach dem Anderen eben so feierlich auf, gingen zu ihr, und legten ein Jeber schweigend einige Groschen ihr unter die zurückgeschlagenen Möcke. Einige legten auch Naturalien auf den Tisch vor ihr; ein Huhn, einen Kuchen, ein Mandel Eier, oder sonst dergleichen. Nachdem Zeber seine Gabe dargebracht hatte, ging die Beschentte Reihe herum bei den Gästen und dankte einem Zeden derselben mit den nämlichen Worten. Nun war sie erst wirkliche Hansfrau im Jürgenserbe (so dies der Hof bes Schwiegersohnes) geworden. Sie legte ihre Brauktrone ab und tanzte als Frau in dem Reigen mit, der nun zum Schlusse der Hochzeit im Baumgarten begann.

Bährend des Tanges sprach der Hofschulze leise und eifrig mit einigen Bauern. Es waren die Besiper der reichsten Nachbarhöfe. Sie nickten und sagten: Es bleibt dabei, wir tonnnen Alle. — Hierauf nahm er den Schwiegerschn bei Seite und füsterte ihm zu: Vergiß nicht ... zu morgen ... die Loosung ... — Ich werde es wahrhaftig nicht vergessen, denn ich trage das größte Begehren danach; der Haarrauch tommt wie gerufen, so bleibt Alles in der Heimlichkeit, ver-

feste ber Schwiegerfohn.

Der alte Schnit hatte ungeduldig in der Rabe gewartet. Sobald der Hoffchulze von seinem Eidam zurucktrat, ging der Sammler auf ihn zu und sagte ihm mit einer zugleich murrischen und verlegenen Miene, baß es nun wohl endlich an der Zeit sei, ihr Geschäft abzumachen.

Allerdings kann nun das Geschäft vor sich gehen, denn ber Tanz ift nur noch ein Plaisir für die jungen Leute, erwiederte der Hofschulze. Was ift es denn, herr Schmit?

Nicht hier, versetzte der Sammler. Zwar möchte ich gern von hier abgehen, denn ich muß doch wieder durch, wenn ich nach der Stadt will und deßhalb hätte ich gewünscht, heute Morgen auf dem Oberhofe die Sache richtig zu machen. — Dort aber muß sie vorgenommen werden, weil ich das Meinige gleich mit mir nehmen wist. — Er sagte die letzten Worte mit sichtlicher Ueberwindung.

Auch biefes, antwortete ber Soffculze. - Die Riben alten Leute gingen nebeneinander nach bem Dberhofe. Der

Sammler sprach fast gar nicht und ber Hofschulze nur Weniges. — Dazu gehörte, daß er sagte, er sei von Herzen
froh, daß das Plaisir seine Endschaft erreicht habe, denn nach
ben ersten Consussionen und Aumulten, die sich zugetragen,
habe ihm immer ein Druck am Herzen gesessen, als muffe ein
großes Malheur bevorstehen.

Es ift befannt, baß 3hr an Uhnungen glaubt, Soffchulze,

fagte ber alte Schmit.

Bon Uhnungen weiß ich nichts Sonderliches, erwiederte der Hofichulze kalt. — Aber Borgeschichten giebt es, suhr er sehr ernsthaft fort. — So habe ich damals Anno Zwölf die ganze russische Armee über den Hellweg ziehen sehen, als ich auswärts gewesen war und nach Hause ging.

Es war wohl um die Mitternachtoftunde, Sofichulge?

Nein, Nachmittags um vier Uhr bei trübem Wetter im September, mich duntt, gerade um die Zeit, als der Franzose in Mostan einzog; herr Schmit.

Dergleichen ist nun purer Aberglaube! rief ber alte Schmit, welchem ein Streit mit dem Hofschulzen vielleicht angenehm gewesen wäre, um sich für das, was bevorstand, in Feuer zu jagen.

Der hoffchulze blieb aber gang freundlich und erwiederte gelaffen: Rein, eine Gabe Gottes, berr Schmit.

Unter diesen Reden waren sie nach dem Oberhose gekommen. Der Alte singte einigermaßen, als sein Gast ihn bat, mit ihm zu den Ställen zu gehen, und noch mehr befremdete es ihn, da er wahrnahm, daß dieser kaum ein Zittern verbergen konnte. Wie wuchs aber sein Erstaumen, als der Sammler die Thüre des Höhnerstalls aufriß, heftig mit der Hand hinein deutete und erstickten Tones ries: Da steht Eure Amphora und ich bitte mir dagegen meinen Schein ans! Wirklich sah der Hossfchulze im Stalle den Weinkrug stehen, der schon einmal der Gegenstand eines so heftigen Streites gewesen war, und den der Saminler in der Duntelheit des vorigen Abends hatte dahin bringen lassen. — Er trat drei Schritte zurück und fragte, indem er den alten Schmiß groß ausah: Was soll das, und was bedeutet dieses?

Der alte Sammler, bem bie Sache bas Berg burchfcnitt, fprudelte wie eine Blafche, von welcher ber Pfropfen abgeflogen ift: Es bedeutet, daß Ihr Eure Umpborg mieber befoinmt, um welche ich mein Gemiffen, welches in einer fcwachen Stunde eingeschlafen war, nicht belaften will , und welche mir zwar, bas weiß Gott, noch bas allergrößte Beranugen macht, jedoch ein unrechtes und verbotenes! Durch folde Schandthaten, und indem immer ein Schelm bem Unberen feinen Plunder als achtes Alterthum atteffirte, find bie Samminngen mit Rarrenvoffen und Quisquilien angefüllt worben. 3d aber will bagu nicht bie Sand bieten, bag Guer Lerchensvieß noch einmal funftig von einem großen Berrn, ber in folden Sachen die liebe Einfalt und Dummbeit ift, für ichweres Gelb angefauft wird, fondern ich begebre meinen Schein gurud, worauf bas fogenannte Rarle-bes- Großen-Schwert wieder wird, was es war und ift und bleiben foll, nämlich ein Bratenfpieß früheftens aus ber Soefter Rebbe. ben ein Reifiger bes Ergbifchofs bier mag in ben Bufchen baben fteben laffen.

Demnach wollen Sie also die alten Zweifel an dem Schwerte von Carolus Magnus wieder regen und rühren? fragte der Hofschulze, der sich zwar gegen den Andern scheins dar ruhig ausnahm, jedoch auch mit einiger Mühe nach Athem rang.

Es sind keine Zweifel, es ist die klarste Gewisheit; meinen Schein, meinen Schein her, stammelte der Sammler,
ber die schleunigste Beendigung des Geschäfts wünschte, weik
er fühlte, wie der Muth der Wahrheit im Angesichte der
Amphora bei ihm fank.

Sie behalten den alten Topf, und ich behalte den Schein, herr Schmis, fagte der Hoffchulze und bohrte seinen Stock wieder wie gestern bei dem Borfalle mit dem Hochzeitbitter, tief in die Erde. — Der Sammler fragte ihn heftig, ob das sein letztes Bort sei? welche Frage der Hofschulze bejahte, mit dem Hinzusügen: Handel ift Handel.

Dann tommt die gange Sache in den Anzeiger! rief der alte Schmip gornig und machte fich, ohne von feinem Wirthe

Abschied zu nehmen, auf den Weg. Der Hosschulze stand noch einige Augenblicke voll nachdenklichen Verdrusses vor dem Stalle. Er war so bose auf die Amphora, daß er sie hätte zerschlagen können, wäre sie nicht eines Anderen Eigenthum gewesen. Die Erwähnung des rheinisch-westphälischen Anzeigers war ihm schwer auf das Herz gefallen. Denn er wußete, daß dieses Blatt, welches durch alle Ortschaften, Weiler und Gehöfte des Landes seine Wanderung macht, dem Eredit des Schwertes sehr schaen könne, wenn darin siehen werde, Letzteres sei ein Bratenspieß frühestens aus der Soesster Febre.

Gi! Gi! Gi! fagte er mismuthig, mus mir bas boch noch beute begegnen, nachdem ich glaubte, allen Aerger über= ftanden zu haben! Es ift alfo doch mabr, daß man von bem, was Ginem bas Liebfte ift, ju feinem Menfchen reben foll; fie fecten es Ginem nur an. Satte ich bem Berrn Schmit nicht einstmalen in ber Bertraulichkeit bie Sache mit bem Schwerte entbect, nimmer ware mir barüber bie Streiterei und Zweifelsucht und Mafelung entftanden, die mich feitbem Sabraus Sabrein verfolgt bat. - Er ging in bas Saus, fragte ben rothhaarigen Anecht, ob Jemand ba gemefen fei? welches diefer grinfend verneinte, und flieg bann zu ber Rammer empor, in welcher er bie Baffe verwahrte, um an ihrem Anblide feinen Muth zu erfrischen. Auch wollte er fie für die morgende beimliche Beibe, bei welcher fie eine Saupt= rolle fvielen follte, vom Staube faubern. Denn bas Schwert war lange nicht gebraucht worden.

### Drittes Capitel.

#### Die Gefdichte eines Beachteten.

Der Vatriotencaevar batte fich, nachbem er vom Rothhaarigen verabschiedet worden mar, noch immer in der Rabe bes Dberhofes umbergetrieben, um mit bem alten Schmit gu fprechen. Denn zu biefem batte ber gemiebene und geringge= fcatte Menfch eine Urt von Berhaltniß. Der Sammler hatte ibm manchen Grofden gefchenkt und fab ibn nicht ungern. Beil ber Vatriotencaspar überall umberftrich und froch, fo mar es ibm möglich gewesen, bem alten Raritätenfreunte bin und wieder eine nütliche Nachweifung zu ertheilen, ober ibm auch wohl felbft irgend ein feltfam geformtes Schnitwert gugubrin= gen. Der alte Sammler war baber auch ber Gingige, bei beffen Unblick in die arme und elende Bruft diefes jammerli= den Bettlers ein Gefühl brang, bag er boch nicht gang und gar auf biefer Gotteswelt ein Ausgestoßener fei. Gur ben alten Schmit mare er burch's Reuer gegangen, er, ber fonft am vergnügteften lachte, wenn Underen etwas recht lebles begeg= net war.

Jest lauschte er hinter einer Wallhecke an einem Felde des Oberhoses, ob er seinen alten Gönner nicht allein ansichtig werden möchte. Alls er ihn vorher in der Gesellschaft des Hossschungen vorbeiwandern gesehen, hatte er nicht gewagt, ihn anzureden. Entdecken wollte er ihm etwas vorlängst Geschehenes, und ihn um eine sonderbare Hüsse ersuchen. Nach langem Harren war ihm endlich die rechte Stunde dazu gesommen. — Nun ich meine Lust gebüßt habe an dem alten Bluthunde und er den Tort hossentlich nicht verwindet, den ich ihm angethan — denn es liegt wohl versteckt, tief versteckt, und das Dach wird er darnach nicht abdecken lassen — nun will ich auch mein Recht erleiden, wie Recht ist, sagte er hinter seiner Wallhecke.

Der alte Schmit tam vom Oberhofe zurud und ging vorüber. Der Patriotencaspar begrüßte ihn und sagte: Berr

Schmit, ich habe hier auf Sie gewartet, weil ich Ihnen et-

So verdrießlich der Sammler war; diese Anrede, in welscher er nur die Ankündigung eines Fundes für sein Cabinet zu hören glaubte, machte ihn aufmerksam. Er ftand still und fragte: Was ist denn, Caspar? — Nein, versetzte der Spielmann, indem er seinen Leierkasten über den Rücken warf, hier kann es nicht geschehen, sondern an Ort und Stelle muß es veroffenbart werden.

Er ging bem Sammler auf bem Wege, ber nach bem Hofe bes Schwiegersohnes führte, voran, bog jedoch einige hundert Schritte von diesem Hofe in einen Seitenpfad ein, der zwischen Erdwänden vertieft unter hohen Rüftern dunkel fortslief. Nicht weit hinein treuzte den erften Pfad ein zweiter. Er war noch dunkler, weil ihn noch höhere Bäume überschatteten.

An biefem Areuzwege, ber einsam und schauerlich zwischen ben Erdwällen, Rüstern, zwischen Brombeergebusch, Nachtschatten und Schierling lag, setzte ber Spielmann feinen Leierkaften ab, bog einen Brombeerbusch zurud, so baß ein großer Stein entblößt wurde, kniete vor bem Steine nieder und sagte bann, halbrudwärts nach dem Sammler gewendet: hier war's.

Der Sammler, welcher glaubte, der Patriotencaspar werde dort etwas für ihn aus der Erde scharren, trat dicht zu ihm hin, sentte seinen Kopf, so daß er fast die Schulter des Knieenden berührte und fragte eifrig: Was? Was?

Der Patriotencaspar fah ihm, mit bem Auge unftat zwinternd in bas Gesicht und sagte heiser und gedämpst: Sier habe ich einstmals bes Hofschulzen seinen Sohn, ben Fripe, todtgeschlagen.

Ein Knabe, ber von einem Strauche eben eine ledere Beere pflüden will und bem unversehens unter bem Strauche eine Natter mit funtelnden Augen entgegenzischt, tann nicht erschreckter zurücksahren, als ber alte Schmitz bei dieser Eröffnung vor dem Patriotencaspar zurücksuhr. Den Blid farr auf ihn heftend und rüdwärts vor ihm weichend, als fürchte er, einem geftändigen Mörder seinen Rüden Preis zu geben, entfernte er sich bis in die entgegengesetze Ede des Kreuzwes

ges. Dort blieb er stehen, ben Patriotencaspar immer in bas Auge gefaßt, unschlässig, ob er nun sich wenden, so fortgeben und baburch ben gefährlichen Menschen aus seinem beobachtens ben Blieb verlieren sollte.

Der Patriotencaspar seinerseits richtete sich an dem Steine empor. Als er bemerkte, welchen Eindruck seine Worte auf den einzigen Gönner machten, den er besaß, nahm sein Auge einen wehmüthigen Glanz an, und in der verwüsteten Stimme zitterte etwas wie Trauer, als er so sprach: Ach, mein lieber Berr Schmiß, warum fürchten Sie sich doch vor mir? Ich bin ja ein armer, zerlumpter, von Hunger entkräfteter Mensch bin ja ein armer, zerlumpter, von Hunger entkräfteter Mensch Sehen Sie, da kehre ich meine Taschen um, und es ist nichts darin, weder Messer, noch Hammer noch sonst etwas, womit ich Sie erstechen, oder erschlagen könnte. Wenn Sie sich aber vor meinen Fäusten sürchten, so will ich da mit meinem Halstucke sie binden, so daß Sie ganz sicher seyn können, daß Ihenen keid von mit wiedersährt. Ich wollte Ihnen bloß die alte Geschichte erzählen und Sie nm eine Güte und Gesälligskeit bitten.

Der Sammler, ber fich noch immer nicht zu faffen wußte, fagte: Ich glaube, Ihr feit betrunken, Caspar.

Nein, herr Somit, wüßte nicht, woher das kommen sollte, indem ich wenig genoffen habe, versetzte der Patriotenscaspar. Ich wiederhole Ihnen in der Nüchteruheit: hier habe ich des hofschulzen seinen Frize todtgeschlagen. Es ist aber lange her und Gras ist darüber gewachsen. Indessen will ich mein Necht über diese That haben, denn nunmehr ist die Stunde dazu gekommen, nachdem ich meinem Feinde und Ueberwältiger den Tort gethan habe, den er verdiente, und dazu such ich Ihren Nath und Beistand, weil Sie ein Schriftgelehrter sind und mir mitunter eine Gütigkeit erwiesen haben.

Der klagende und sanfie Ton, womit der Patriotencaspar dieses vorbrachte, flößte dem alten Schmit Muth ein. Neusgierig, wie er von Natur war, empfand er ein Berlangen nach den Dingen, die einen Menschen bewegen konnten, über einen verschollenen Frevel zum Ankläger wider sich zu werden. Der Patriotencaspar schwieg aber, senkte seinen Blick und schien

eine Aufmunterung erwarten zu wollen. Endlich fagte ber Sammler: Ich habe wohl vor Jahren bavon gehört, baß ein Sohn bes Hoffchulzen plötlich zu Tobe gekommen fei; es hieß aber bamals, er fei mit ber Stirn auf einen Stein aufgeschlagen.

Ja, so hieß es damals, versette der Patriotencaspar. Mit der Stirn schlug er allerdings auf einen Stein, und zwar auf diesen da, neben welchem ich flehe, allein nicht von selbst, sondern von einem Anderen mit der Faust gegen den Stein gestoßen, und wer ihn so lange mit der Faust gegen den Stein fließ, bis die hirnschaale zerbarft, das war ich.

Also hatte boch jenes zweite alte Gerücht, was auch im Stillen hie und da umherlief, Necht! fagte der Sammler. Aber wie kam es, daß die Geschichte nicht angezeigt und den Gerichten überwiesen wurde?

Das hängt mit diefem meinem ausgeschlagenen Auge, mit bes Hofschulzen seinem Hochmuth und mit dem Freistuhl da broben an jenem Berge zusammen, sagte ber Spielmann.

Der Sammler versette: Bringt Eure Geschichte orbentlich und im Zusammenhange vor, Caspar. Denn aus diesen zerftückelten Reben fann sich Niemand vernehmen.

Der Patriotencaspar ergählte hierauf an dem Mordfteine fiebend, dem alten Schmig, welcher ihm gegenüber an der anberen Seite des Kreuzweges fteben blieb, Folgendes:

Serr Schmiß, in den Geschichten, die ich da auf meinem Leierkasten seil habe, tommen mitunter auch Sachen vor von Leuten, die Ihresgleichen ächteten und von sich ausstießen. Als zum Beispiel: Einen trieben sie vor diesem aus, weil er gar zu gerecht war, und ein General wurde zu alten Zeiten verbannt, weil sie ihm nachsagten, er mache den armen Leuten das Brod theuer, und dann gab es auch wieder einmal einen Herzog, der geächtet wurde, weil er seinen Freund nicht hatte verlassen wollen. Diese armen elendigen Berbannten sührten ein jämmerliches Leben. Meistentheils ist zwar dergleichen nur bei großen Herrn und vornehmen Standespersonen vorgekommen, aber auch unter dem Bauerstande kann sich die Sache zustragen, und mit mir hat sie sich begeben.

Herr Schmit, ich war zu meiner Zeit ein flinker, anftelliger Kerl und hatte mehr Wit als aller ber Bauerpobel hier herum zusammengenommen. Sah auch recht gut aus —

Ei, fiel ber Sammler ein, 3hr habt ja ftate eine bobe

Schulter gehabt, Caspar.

Das thut nichts, erwiederte ber Patriotencaspar, bemobn= erachtet tann man boch ichon aussehen. - Sab alfo recht gut aus, ehe ich bas eine Auge verlor und in die Sungerenoth verfant, batte mas erlebt braugen als junger Menich. Denn, wie Sie wiffen, war ich babei, als die alte Drange in Schonbo= ven vermoleftirt wurde und fam auch nach Gorfum und Nieuw= port mit ben Patrioten bagumal. 3ch ichor mich ben Teufel um ben Rrimeframe bier unter ben Bauerterle, faat' ihnen oft die Babrbeit über ihre Ginfalt, und es fette icon gleich gu Unfang viel Streit und Bortwechselung mit ihnen. Es gab nie feinen Bertrag mit ihnen recht, benn fie konnten es mir nicht verzeihen, daß ich klüger war, als sie und gewißter. Alfo gut; wie ich meine vollen Sahre erreicht hatte, trat ich bas Colonat an, benn Sie muffen wiffen, daß ber Bindfotten uns geborte, mir und meiner Familie; ein recht bubiches Erb mit Reld, Baumgarten und Biefenwachs, was nachgebends freilich parcellirt worden ift, und das Saus bat ber Jude abbrechen laffen, ber bas Gange gulett taufte, fo bag ich felbft taum noch weiß, wo bie Stätte gelegen bat.

Wie ich nun so Colon und Hofesbesitzer war, da ging der rechte Berdruß erst an, Herr Schmitz. Denn ich konnte es gar nicht vertragen, daß die Großen besser seine Gnade ansah, wenn er mit einem Kötter trank. Denn ich dachte: Ich baue so gut mein Feld, wie Ihr, was habt Ihr denn also voraus? Ich seize mich also dreist zu ihnen, wenn ich im Kruge mit ihnen zusammentras, ich sprach bei ihnen ungefordert ein. Wenn ich an einem der Großen vorüberging, that ich so, als musser mich zuerst grüßen, und meinte, es wohl mit ihnen durchssehen zu können. Aber, Herr Schmitz, man setzt dergleichen mit den Menschen nicht durch, denn man ist immer nur Einer und sie sind Viele, und das hält zusammen wie Pech und

Schwefel. Grob behandelten sie .mich, wenn ich sie besuchte, im Kruge rücken sie von mir weg, und wollte ich von ihnen auf Landstraße und Nachbarweg zuerst gegrüßt seyn, so lacheten sie mir unter die Nase und Keiner lupste den Hut. Bon Allen aber war der Hosschulze im Oberhose der Gröbste und Stolzeste und Schlimmste; denn er ist immer unmenschlich reich gewesen und hat großes Ansehen von jeher gehabt.

Alfo, Berr Schmit, ben Soficulgen nabm ich mir apart auf's Rorn und bachte: Du follft mir baran glauben. - Er hatte aber eine Tochter aus erfter Che, benn brei Franen hat der alte Rerl begraben laffen und zum lettenmal, woraus nun die ift, die gestern Sochzeit machte, freite er, wie er schon ziemlich in ben Jahren war. Die Tochter fab recht gut aus, und ich war ihr auch recht gut, aber bie Sauptfache, baß ich mich an fie machte, war boch ber Stolz, und weil ich mir einbildete, ich konne Alles burchfeten, was ich wolle, und werde das Mädchen ichon 'rumfriegen, wenn ich es nur recht anzufangen wiffe. 3ch batte icon gemerkt, bag fie auf Tangen und Rindelbieren nach mir binborte, wenn ich fo er= gablte von meinen Sahrten, und barauf baute ich meinen Rathschlag und fab sie unaufhörlich ftarr an, wenn ich ihr nabe tam, fo bag fie nicht wußte, wo fie die Mugen laffen follte. Fing auch an, mich über mein Bermogen icon gu fleiben, das befte lichtblaue Tuch mußte ich jum Rode haben und ließ mir an bie Saden filberne Anopfe feten, die fein Anderer von den Colonen batte, wodurch ich in Schulden gerieth. Eines Sonntages geht die Magdalis an mir vorüber, wie ich befonders herausgeputt war und fagt: 3hr zieht Euch doch an, wie Reiner fonft, Caspar. - Das ge= fchieht gang allein um Euch, Magbalis, antwortete ich, und wenn ich all mein Sab und Gut zufette, fo wollte ich mich noch schöner fleiden, mofern es Euch nur gefiele. wurde roth und damit hatte ich fie weg. Denn wenn man ben Matchen fagt, bag man um ihretwillen einen neuen Rod angezogen bat, fo find fie caput.

Alfo tie Sache fam in Gang und ich will Gie bamit nicht aufhalten, herr Schmit. Genug, die Magdalis gab zu,

daß ich an ihr caressiren durst', und war Alles bald zwischen uns in Richtigseit, wie es die Ordnung ist unter Liebesleuten. Anch die Magdalis dacht' in ihrer Dummheit, daß der Bater, weil es einmal so weit gekommen, werd' ein Auge zudrücken müssen. Deßhalb nahmen wir beiden Gimpel die Absprache zusammen, daß ich um sie anhalten solle. — Aber — da kam ich schön an, Herr Schmitz, wie ich die Sache vortrug bei dem Alten. Denn selbst mußte ich sie vortragen; ein Freiwerber wollte sich dazu nicht verstehen. In meinem Leben ist mir kein grimmigerer Mensch vorgekommen, als der Hosspulze, wie er sich benahm, da ich meinen Spruch herausgesagt hatte. Ich wurde mit einem solchen Iorn und Hohn angelassen, daß mir die Knochen bebten vor Aergerniß. Es sehlte nur, daß er mich fortpeitschen ließ, und noch heut am Tage weiß ich nicht, wie ich vom Hosse sommen bin.

Gut, dachte ich, willst du sie mir nicht zur Frau geben, so soll sie —— Der Alte hielt sie eingesperrt und sein Sohn, der Frize, auch aus der ersten See, paste mir auf. Aber man kann die Leute schon belauern, wenn man nur will. Was nicht bei Tage geht, das geht bei Nacht, und darf man nicht zur Thur 'rein, so fleigt man über die Mauer. Ich war denn also alle Nächte, die Gott werden ließ, bei der Magdalis, zu der ich durch das Fenster gelangte. — Doch sie kamen dahinter, herr Schmiß, der Alte und sein Sohn. Und nun machten sie zusammen einen Plan auf mich, mir aufzuslauern und mir das Leben zu nehmen.

Das ist nicht wahr, unterbrach hier eifrig der alte Schmit die Erzählung. Der Soffculze ift ein eigensinniger Mann,

aber Schlechtigfeiten bat er nie getrieben.

Nun dann hat es der Junge, der Frige, auf seine eigene Sand gethan, sagte der Patriotencaspar. Genug, ich weiß, was ich weggefriegt habe bei der Gelegenheit. Also, herr Schmitz, eines Abends, wo es ganz dunkel war und ein schweres Unwetter herauszog, komme ich auch von meinem Erb da herüber meinen gewöhnlichen Beg geschritten. So höre ich da, wo Sie jest stehen, herr Schmitz, etwas rascheln in der

Dunkelheit und ebe ich noch meine Gedanken jusammenneh= men fann, fpringt Das, obne einen Laut von fich ju geben, auf mich zu, und ich habe einen Schlag mit einem Rnuppel über ben Ropf und einen Stoß in bas linke Auge weg, baß mir beinahe Boren und Geben vergeht. 3m Auge ift's mir, als ob ein Dutend Meffer barin umgebreht murben, Naffes läuft mir über bie Bade - ich aber bente, bier geht's noch um Saut und Saar, ift's Auge icon weg - und friege meinen Cujon zu paden, und reiße ihm ben Anuppel weg, benn, Berr Schmit, ein Menich, bem fie bas Ange ausschlagen, bat fürchterliche Rrafte - und gebe ihm bie Erwieberung auf feinen Schabel, bag er aufgrolzt und ich an ber Stimme ben Krite erfenne. Er bettelt um Gnabe, aber ich ichreie: Meine Gnade fouft bu gleich fpuren! reife ibn in die Sobe; bu verfluchtiger Augenmorber! rufe ich, und floße fo lange ben Bengel mit bem Ropfe gegen ben Stein bier, bis er flumm wird. Ginen Obrring batte ich ibm bei ber Balgerei abgeriffen, (benn er trug welche) ben hielt ich in ber Sand, wußte nicht, was bamit anfangen, konnte ibn freilich nur wegwerfen, aber ber Menfch ift bei folder Gelegenheit wie von fich; unter ben Stein habe ich ben Ring verfcharrt, foll mich wundern ob er noch ba liegt?

Der Patriotencaspar, welcher ben letten Theil ber Erzählung mir so lebendigen Gebärden vorgebracht hatte, daß seinem alten Zuhörer ein Schauder über die Haut rieselte, wälzte, troth seiner anscheinenden Araftlosigkeit, den Stein hinweg, fratte etwas in der Erde darunter und zog mit einem gellenden Freudengeschrei, als habe er den köftlichsten Schat entdeckt, einen Ohrring hervor, der nicht verrostet war, weil er start vergoldet gewesen seyn mochte. Ei, wie so ein Ding übrig bleibt, wenn der Mensch längst verrottet ift! rief er, und gab den Ring dem alten Schmis, der ihn

nur zagend annahm.

Als ich nun dem Fripe das Seinige gereicht hatte, ließ ich ihn liegen und ging nach Haufe, Herr Schmitz, fuhr der Patriotencaspar fort. — Es war nun ftarkes Unwetter geworden und bei dem Donnern und Bligen unterweges wurde

mir graulich zu Muthe. Ich bachte: Die Magdalis erwartet dich in ihrer Kammer, und ihr Bruder liegt da todt am Kreuzweg, und der Hofschulze schläft und läßt sich nichts träumen, und du gehft über das Stoppelseld. — Zu Hause nahm freilich der gräuliche Schmerz im Auge alle meine Bestinnung weg, und nur unterweilen konnte ich mir vorstellen, daß sie mir nun vielleicht den Kopf abschlagen würden. Es kam aber Alles ganz anders, herr Schmis.

Den andern Tag ließ ich den Felbscherer holen, und der sagte mir, daß das Auge heidi sei, denn mit uns Bauersleusten machen die Doctors nicht viele Umstände. Na, das Auge lief auch wirklich aus, Herr Schmitz, und schrumpste weg und ich erwartete alle Tage die Gerichte im Erb, die mich absholen würden, denn fliehen mochte ich nicht. Aber keine Gerichte kamen.

Dagegen kam ein Kerl, der der Frohnbot hieß, von wegen des Dings droben unter den drei Linden, und fagte, ich sei geheischen und gesaden zum Stuhl, sie wollten's unter sich abmachen, und ich sollt' Nede und Antwort stehen. Ich rief: Er sollte sich zum Teufel scheren, sie könnten mir dieß und das thun, dem Amtmann sei ich Nede und Antwort schuldig.

Wie ich nun zum erstenmale den Kopf wieder aus dem Loch hervorstrecke, höre ich curiose Geschichten. Der Alte hat seinen Sohn gleich nachdem die Leiche gefunden worden, begraben lassen und überall gesagt, der Junge sei spät nach Sause gegangen und habe einen bösen Fall gethan. Keine Auzeige hat er gemacht und Alles bleibt still von der Sache, und kein Amimann und kein Criminal bekümmert sich um mich. Ja, was soll das bedeuten? benke ich.

Ich konnte es aber balb fpuren, Herr Schmitz. Es war mir schon auffällig gewesen, daß während meiner Wehtage nicht eine Menschenseele nach mir fragte, denn wenn ich auch nicht viele Freunde hatte, so besuchte mich doch jezuweilen konst Einer oder der Andere. Aber da saß ich ganz allein und verlassen, und zuweilen that mich nicht nur meine wunde Augenhöhle schmerzen, sondern ich heulte auch mit dem gesumermanns Münchhausen. 4. 26.

funden Auge meine bitteren Thränen. Als ich nun wieder 'naus ging, so wollte ich, weil ich nicht verfolgt wurde, bei einem Nachbar vorsprechen, aber der schob zur hinterthüre hinaus, als ich in die Borderthüre trat. Im Kruge rückten sie zischelnd zusammen, als ich kam und riefen den Birth bei Seite und sprachen sacht mit ihm und der kam dann zu mir und sagte: Caspar, Ihr könnt nicht verlangen, daß ich um Euretwillen meine Nahrung einbüße. Sie wollen nicht mehr bei mir sigen, wenn ich Euch zapfe. — Nicht mehr bei Euch siehen? fragte ich wild. — Still! rief er. Ich will's Euch heute Abend offenbaren, Ihr habt mir manchen Thaler zu verdienen gegeben, und darum kann ich Euch den Gefallen wohl thun. Kommt heute Abend, wenn Alles zur Ruhe ist her, da sag' ich's Euch.

So ging ich benn den Abend, wie die Polizeistunde geboten war, und Niemand mehr in der Stube faß, zu ihm. Und da erzählte er mir, daß der Hofschulze über den Tod seines Jungen mit den Andern zusammen gewesen sei droben am Freistuhl, und habe gesagt, er wolle keine Anzeige wider mich machen, und Keiner solle es thun, aber er habe mich mit seinem Schwert von Carolus Magnus verseimt und geächtet, und die Sache sei schon durch die Bauerschaft und weil die Großen drin einig seien, so seinen die Kleinen auch nicht dawider und sei ich also nun aus dem Frieden und aus

der Freundschaft gesett bei Allen.

Ich lachte und rief: Was scheer' ich mich um Euren Frieden und um Eure Freundschaft! — Aber ich hatte übel gelacht, herr Schmiß. Keine Anzeige kam wieder mich bei den Gerichten ein, was damals leicht möglich war, denn der große Krieg war eben im Gange, und Alles lief bunt über Eck, und als es wieder ruhig worden, war die Sache schon alt; jedoch ein Berfeimter war ich und ein Berfeimter blied ich, und das war böser als Berhör und Urtheil. herr Schmiß, das Menschenkind kann Alles ausstehen, Roth und Krankheit und Feuersbrunft und Gewaltzwang, aber von seines Gleichen verstoßen seyn, das kann das Menschenkind nicht ausstehen. Denn der Bogel fliegt mit seines Gleichen,

und ber Sirich geht in Rubeln und ber Kisch im Waffer fdwimmt felbawangig babin und bortbin, felbft ber Bolfen wandern immer mehrere gufammen, wie follte bas Menfchentind es allein befteben tonnen? - Gie bielten's, mas fie oben am Kreiftuhl ausgemacht. Und die Rleinen mußten's ihnen nachthun. Wenn ich mir Strob und Rorn borgen wollte, wie ber Kall feyn kann in jeder Birthichaft, friegte ich nichts; einmal brannte meine Scheure, die liegen fie brennen und famen mit ber Sprite, als nur noch bie Trummer rauchten, und wenn fie an meinem Erb vorbeigingen, fo greinten fie bobnifch und fpudten aus, und wenn ich felbft gu ibnen trat, fo wiefen fie mir ben Ruden. - Das frag mir in's Berg hinein und ich fagte: 3ch will's Euch Allen au= vorthun, bag 3hr Seelenvertanfer bie Rrante vor Merger friegt und will mir Gefellichaft und Cameraben aus ber Stadt halten. Bechte alfo brav auf meine eigene Fauft, ließ mich mit Menichen in ber Stadt ein, Schreibersgebulfen und Labenburichen und fo bergleichen, gab benen große Tractamente auf bem Erb. Aber es wollte mir bergeftalt nicht ichmeden, Berr Schmit, und wenn ich noch fo viele luftige Schreibergebulfen und Labenburfchen bei mir batte, fo wurgte es mir in ber Reble, weil ich immer bachte: Sie fint boch nicht beines Gleichen. Naturlich gerieth ich auch burch bie Lebensart tief in bie Schulben binein; auf einmal tam mir nun ber Jude, ber mir vorgeschoffen batte, über ben Sals und ließ mir bas Erb an= fclagen. Ich wurde heruntergepfandet und hatte bann die Erbe jum Lager und ben Simmel jum Dach. Und fo bin ich benn nach und nach, Berr Schmit, zu bem Leierkaften, in biefe Lumpen, in ben Sunger und in die Ralte gerathen, und fo ein raubiger Bettelbund geworben, wie Gie mich ba feben.

Der arme und jämmerliche Menfch fah nach biefer Erzählung mit dem Blicke eines fo kalten und bodenlosen Elenbes vor sich hin, daß es den alten Schmitz, der von Natur weichherzig war, erbarmte. Er begriff nun wohl, daß er von dem unglücklichen Mörder nichts zu befürchten habe, trat ihm daher näher und fagte: Ich fasse noch nicht recht den Grund, weßhalb ber Sofichulze Euch ben Gerichten entzog, denn, wenn ich auch sonst wohl einsehen kann, warum er mit seisnem Freigerichte handthiert, so hätte ihm in biesem Falle Eure öffentliche Verurtheilung boch eine größere Genugsthuung gegeben.

D, rief ber Patriotencaspar, bas ift eben bie ausbun= bige Bosbeit bes alten Blutfauger's! - Er raufte feine buschichten Augenbraunen. - Denn wie ich nachgebends gebort babe, fo find Beugen gewesen, ju benen ber Bengel, ber Krite, fich berühmend gesagt batte, er wolle mir an bem Abende auflauern. Run mar ber bide Anüppel neben bem Tobten gefunden worden und mein Muge war doch auch wea, also folglich tonnte ich mich auf Rothwehr berufen, und den Ropf batten fie mir nicht 'runter gehauen, fondern ich ware vermutblich mit etwas Gefangniß bavon getommen. Das fab ber alte Satan voraus und beghalb wollte er mich auf feine eigene Sand fur Zeitlebens ungludlich machen. babe aber auch eine Buth auf ihn gehabt die Jahre ber bei meinem Leierkaften, Berr Schmit, ich fann Ihnen nicht fagen, was fur eine Buth. Und lange konnte ich ibm nicht beifommen, aber nun .

Pfui, fagte ber alte Schmig. Schamt Euch, Caspar,

wer wollte fo rachgierig feyn!

Der Patriotencaspar flürzte seinem Gönner zu Füßen, umschlang die Kniee des alten Mannes mit seinen hageren und haarichten Fäusten, als wollte er ihn um Berzeihung für seine Sinnesart bitten und rief mit hohlem zerreißendem Tone: D, Herr Schmig! Rachgierig muß der Mensch seyn, wenn sie ihm Alles genommen haben, sonst verkömmt er gar. Ich wäre längst verhungert, aber ich fraß meine Rache, und so blieb ich leben. Es steht wohl geschrieben: Segnet, die Euch fluchen, aber es giebt Keinen, Keinen auf Erzben, für den es geschrieben steht, zum wenigsten keinen Unglücklichen.

Nun, und was foll ich mit biefer ganzen sonderbaren Geschichte anfangen? Bas treibt Guch, fie gerade mir und

jest zu ergablen? fragte ber Gammler.

Der Patriotencaspar erhob fich und fagte: herr Schmit, ich will nun mein Recht haben. Ich habe mein herze befriedigt und nun will ich mein Recht befigleichen haben. 3ch will nicht langer unter bem Banne von meines Gleichen Ieben, fondern mein Urtel haben von den Gerichten bes Ronige. Ihnen babe ich bie Sache ergablt, weil Gie fich boch auf Umtofachen verfteben, damit Gie ein bubiches und richtiges Protocoll aufnehmen, worin Alles gehörig fieht von Rothwehr und von ben Beugen, benen ber Frite gefagt bat, er wolle mir auflauern, (benn es leben ihrer noch Gi= nige;) damit mir nicht ber Ropf abgehauen wird. habe ich feine Luft, aber figen will ich ein Paar Jahre recht gerne. 3m Gefängniß betrage ich mich ordentlich, mache mir Uebervervienft, tomme mit einem guten Atteftat vom Director jurud, lege von meiner Sparfumme einen Bintel \*) an, und bann foll bas Donnerwetter bem in die Eingeweibe fabren, ber mich noch ferner bohnneden, ober verachten will!

Also, herr Schmit, thun Sie mir die Gefälligkeit, bas Protocoll zu schreiben, ich will bann brei Kreuze barunter

fegen und es felbft in bie Gerichte tragen.

Der Sammler ließ sich das Jahr, worin die Mordsthat vorgefallen war, nennen. Er dachte nach und sagte dann: Caspar, das Protocoll würde keinen Erfolg haben. Die Sache ist verjährt.

Bas beißt bas: Berjährt?

Das heißt: Ihr mögt über bie Sache angegeben werben, ober Euch selbst angeben, ja, Ihr mögt, wie Ihr thut, die Strase begehren, so wird dem keine Statt gegeben, denn nach dem Ablause von dreißig Jahren ist eine Unthat ab und todt vor dem Richter. Ihr müßt also Euer Geschick schon so nehmen, wie es einmal liegt und es bis an Euer Lebensende tragen.

Er ging an bem Tobichläger vorüber, gab ihm ben filbernen Ring, da dieser bei naherer Betrachtung ihm nichts Merkwärdiges gezeigt hatte, zurud und entfernte fich. Der

<sup>\*)</sup> Kramlaben.

Geächtete stand betroffen, sann über die Berjährung und konnte darin durchaus keinen Sinn sinden. Also, sagte er endlich, meine Gedanken an die Missethat muß ich behalten und bis in jene Ewigkeit mit hinüberschleppen; aber wenn ich mit meinem Fell die Sache bugen will, so geht das nicht mehr an, weil dreißig Jahre vorüber sind!

Ein Lärmen, der ganz in der Rabe entstand, unterbrach sein Nachsinnen und machte ihn aufmerksam. Kaum zwanzig Schritte vom Kreuzwege kamen auf dem Bege vom Obershofe Menschen gelaufen und Andere begegneten ihnen, die vom Hofe des Eidams gegangen kamen. — Bist Ihr's schon? fragten die vom Oberhofe überlaut. — Bas denn? versesten die Anderen. Ihren Beg eisigst nach dem Jürgenserbe fortsehend, riesen Die vom Oberhose: Der Hossschulze hat eine Ueberfahrung! \*)

Das mare ber Benter! riefen bie Erften und liefen nach

bem Dberbofe au.

Der Patriotencaspar fletschte die Zähne, sprang wie unfinnig auf dem Mordplage umber und schrie: Heisa! Seisa! So ist's recht. Die Tochter machte ich Dir zur Hur', den Jungen zu Brei, und dich macht' ich nun zunicht! Ihr sollt erfahren, was es heißt, geringere Leute verachten! Könnt' ich jest mein Protocoll aufgenommen kriegen, ware ich ganz zufrieden!

### Biertes Capitel.

Der hoffdulge tommt wieder gu fich und Liebeth ichreibt an ben Diaconus.

Auf ber Rammer, worin er bas Schwert Rarl's bes Großen verwahrte, faß ober lag ber hoffchulze blag und

<sup>\*)</sup> Anfall von Schlagfing.

halbbetäubt neben der eisenbeschlagenen Kiste. In diesem Zustande war er von einer Magd, die vor der Kammer vorbeiging, gesunden worden, kurz nachdem er sich die Treppe hinauf begeben hatte. Sie war erschreckt hinuntergesprungen und hatte von dem Vorfalle Lärmen gemacht, den einige Vorsübergehende weiter trugen.

Die Magd fehrte mit Effig gurud und befirich ihres Brodberen Schläfe. Das einfache Mittel brachte ibn auch balb wieder ju fich felbft, benn ber Schlagfluß mar eine Bergro. Berung bes Unfalls, ber ben alten Bauer betroffen batte. Er war nur von einem Schwindel und von jener Betaubung befallen worden, wie fie die Folgen eines ploglichen großen Schreds ju feyn pflegen, besonders bei alten Leuten. Als er von dem icharfen Geruche bes Effige wieder erwachte, bob er fich, ohne baß ibn bas Madden zu unterflügen brauchte, fogleich ftract auf feine Ruge, fuhr mit ber Sand über bie Stirn und warf feinen erften Blid in bie Rifte, beren Dedel aufgeklappt war. Mit einer Mifchung von Entfepen und Rummer febrte aber ber Blid bes alten Mannes in fich jurud; er flappte haftig ben Dedel gu, ale wollte er ben Berluft seines Theuerften jedem Auge verbergen und trieb bie Magt an, ibn zu verlaffen. Diese fragte zwar, was bem Baas jugeftoßen fei, erhielt jeboch teine andere Untwort von ibm, ale, bag ibn eine plötliche Schwäche, vielleicht von bem vielen Plafir, welches geftern und beute gewefen, angewandelt babe.

Als er auf ber Kammer allein war, stand ber Hofsschulze erst eine geraume Zeit mit übereinander geschlagemen Händen, ohne sich zu regen, da. Dann setze er sich auf die Kiste und nahm seinen Kopf in beide Hände, um alle Wintel des Gedächtnisses zu durchforschen. Darauf erhob er sich, öffnete abermals, die Kiste, wie wenn er es nicht für möglich halte, daß das Schwert daraus habe verschwinden können, ließ aber augenblicklich den Deckel zusallen, da er wohl sah, daß er nur in die Leere blicke, und sichnte wie ein verwundeter Stier.

Nach biefem begann ber Alte ein flummes eifriges Suchen: in der Rammer. Er febrte jedes Gerath um, er burchfpurte ieben Bintel, er leerte alle Riften und Raften aus, welche bort vor und binter bem Saatlaten umberftanben. Rein Dlat blieb undurchforicht, aber alle diefe Mube war vergebens, benn bas Schwert zeigte fich nirgends. Indem borte er unten bie Stimme feines Gidams und feiner Tochter, fo wie ber Freunde und Nachbarn, welche von ber Tanggefellichaft berbeigefommen waren, um nach ihm zu feben. Rafch verließ er bie Rammer, um nicht in feinen Unftrengungen betroffen zu werden und ging hinunter, scheinbar gefaßt. Dort fiellte fich Alles mit Fragen nach feinem Befinden um ibn, worauf er diefelbe Untwort gab, welche ichon die Magt empfangen batte und bingu fügte, daß ibm wieder gang wohl fei. Er bat die Leute, fich in ihrer Luftbarkeit nicht foren zu laffen und wieder zum Tange gurudgutebren; eine Aufforderung, welcher Debrere folgten, Undere aber auch nicht. Diefe blieben vielmehr im Sofe, weil fie an bem Tange fein Bergnugen hatten, es tamen noch fortwährend Leute vom Surgenderbe und fo war ein beffandiges Ab = und Bugeben von Menfchen.

Alls nun der Hofschulze sah, daß er der Zengen nicht quitt werde, beschloß er alles Fernere auf die Nacht zu versparen. Er setzte sich still in seine Stube und sagte dem Eidam, er möge die Mitgift nach Hause tragen, was dieser auch mit eisnem Gehülfen that. Mehrere Nachbarn stellten sich zu ihm und mit diesen sprach er nun so ordentlich und vernünftig, wie immer seine Sitte war. Niemand merkte ihm etwas an, und nur wer gewußt hätte, was vorgefallen war, würde aus seinen geschwollenen Stirnadern, aus den Augen, die zuweilen hervorgequollen, und aus den Griffen, die der Alte hin und wieder nach seiner Brust that, auf das, was in ihm vorging, haben schließen können.

Während ein ungeheurer Berdruß und Schred unten sich so heimlich hielt, hatte auch oben im Sause ein leibendes Kindfeine Entschlüsse reif gedacht. Lisbeth war in schweren Körpperschmerzen ben ganzen Bormittag über auf ihrem Lager ges

blieben und hatte sich erst um die Zeit, als ihr alter Gastfreund seine trostlose Entveckung machte, erhoben und angekleiset. Sie war so ernst, bleich und sittl, wie am Abend zuvor, da ihre Thränen versiegten. Aber diese hatten den Augen des Mädchens nicht geschadet; sie leuchteten von einem fast überirzdischen Glanze. Der hohe Berg, auf dessen Gipfel sie im Zubel ihrer Wonne zu stehen gemeint hatte, war unter ihr eingesunken, und die rothen Wolken hatten sich verzogen, aber den noch kam es ihr vor, als schrifte sie eben so hoch und noch hösher einher, und es war ihr, als trügen Lüste ohne Wolken, getberreine und gesberklare ihre Rüse.

Sie fette fich an ihren Tifch und fagte mit einer himmli= fchen Zuversicht im Ton: Gin Findling ift Gottes Rind. Und wen Bater und Mutter in ber Gree fichen gelaffen baben, ben wird Gott bei ber Sand nehmen und nach Saufe führen. -Die Schmerzen batten eine wunderbare Berwandelung in ibr gewirft. Bu ihren fogenannten Vflegern wollte fie nimmer gurudtehren. Denn als fie, von Leiden, wie von gudenben Bliten burdwühlt, mabrent ber Racht auch einen Blick auf ihre Bergangenheit warf, fo fah fie ichaudernd und wie von einem frengen Geber erbarmungslos unterrichtet, in welchen jämmerlichen und lachensdurren Umgebingen fie gelebt batte. Sie blidte in die traurigen und unreinlichen Trummer binein, zwischen benen sie so muthfroh und rein geblieben war, und fie batte weinen mogen, wenn ibr noch eine Thrane übrig aewefen ware, als fie nun erfannte, bag ein faselnber alter Mann und eine halbverwirrte Thorinn benn boch die Ginzige, gewesen waren, die fich ihrer angenommen hatten. In einen Augenblid bes außerften Entfetens brangte fich eine Ewigfeit von qualenden und widerwartigen Borftellungen gufammen gerriffen und geveinigt wandte fie ben Blick von diefen unbeimlichen Gesichten ab und in die Bukunft, worin freilich bie Augen Dewald's erloschen waren und nur noch das Auge Gottes burch die Finfterniffe ftrabite. - Go hatte bas Unglud bie fuße Bewußtlosigfeit, worin bas Rind . Jungfrau geworben mar, gerffort, und bas Bachen ber Babrbeit in ber wunden Bruft gefdaffen.

Sie schrieb einen Brief an den Diaconus. Zu biesem hatte sie großes Vertrauen, und den wollte sie zu ihrem Füherer wählen. Nach dem Eingange, in dem sie sagte, daß eine schmerzliche Aufregung sie über ihr Geschick erleuchtet habe, lautete der Brief folgendermaßen:

"Sie hätten wohl nicht gedacht, lieber Herr Prediger, als Sie gestern die Hand auf mein Haupt legten, daß Sie von mir heute so traurige Worte hören würden. Wenn ich es Henen nur recht deutlich machen kann, wie mir eigentlich zu Muthe ist! Denn wenn Sie das nicht einsehen, so können Sie mir auch nicht helsen. Es ist aber gewiß recht schwer, sich deutlich zu machen, mit verwirrtem Kopfe und klopfendem Herzen und bebender Hand. Sie sind jedoch ein so guter und kluger Mann, daß Sie sich auch vielleicht aus dem Stammeln eines armen Mächens vernehmen können.

Ach, lieber Herr Diaconus, es ist mir außerordentlich sibel gegangen seit gestern. Es hatte wohl gestern den Anschein, als könne ich eine Braut seyn, und das will bei einem so armen und verlassenen Mädchen, wie ich bin, noch mehr sagen, als bei Anderen, die wissen, woher sie flammen. Heute aber bin ich keine Braut mehr, nein gewiß nicht. Warum ich Keine mehr bin, das kann ich Ihnen nicht sagen; ich schäme mich zu sehr. Ihrer lieben Frau werde ich es anvertrauen, wenn ich erst ruhiger geworden bin, ganz in der Stille.

Ein Mädchen, welches tein Kind mehr ift, benkt wohl zuweilen an das Seirathen und so habe ich denn auch hin und
wieder daran gedacht, obgleich ich wenig Aussicht dazu hatte. Benn mir aber die Vorstellungen davon kamen und von der Liebe, so war immer das erste Gefühl, daß die Liebe die ganze Bahrheit und nichts als Wahrheit sei und zwar die Wahrheit in der Bruft, und eine solche Offenheit, daß man dem Anderen auch nicht das Kleinste verschweigt. Sätte ich eine Sünde begangen, wovor mich freilich Gott geschützt hat, so würde ich meinem Freunde die Sünde haben beichten müffen, ehe ich ihm noch mein Liebe gestand. Denn wenn zwei Menschen, wie es ja lautet, ein Leib und eine Seele werden sollen, so darf doch auch nicht ein Stäubchen zwischen ihnen seyn von Verschwei-

k

6

gen, Hinterhalt, Verstellung und Künstelei. Ja, noch offener foll man gegen ben Liebsten seyn, als gegen Gott, benn dieser sieht selbst scharf genug, aber ber arme Liebste hat ja nicht so durchtringende Augen und soll und doch eben so genau kennen, wie Gott, weil er sich nicht auf Dieses und Jenes in uns, sondern auf Alles in Allem Zeit seines Lebens verlassen muß. Wer mir also, wenn er sagt, daß er mich liebe, dennoch einen Schein vorweben kann, von dem muß ich glauben, was sie mir wider ihn vorbringen, und möchte es auch das Allerschlimmste seyn. Wer mir sagt, Herr Diaconus, er sei ein armer Förster und ist ein großer Graf, der kann auch noch anderen Lug und Trug wider mich vorhaben. — Ach Gott! Ach Gott! Zuweilen dente ich: Es ist gar nicht möglich, daß ein Mensch, der so gut aussieht, so schlimm seyn kann! ——

Ich bin eigentlich ganz elend worden, und wäre in den Schmerzen dieser Racht wohl gestorben, hätte mir nicht mein Stolz geholsen. Beil ich aber tief gedemüthigt werden sollte, so hat mich das sehr flolz gemacht, ganz überaus flolz. Nun ist dieser Stolz freilich wohl nur Hülfe in der äußersten ersten Noth, und deßhalb stückte ich mich zu Ihnen. Ich bitte Sie, gönnen Sie mir eine Freistatt in Ihrem Hause, Kosten mache ich Ihnen ja nicht viel und Ihrer lieben Frau kann ich doch immer etwas helsen. Sie sind immer sehr gut und freundlich gegen mich gewesen und werden mich gewiß nicht verlassen. Nach dem Schlosse gehe ich auf keinen Fall zurück, mich schaudert davor. Das war wohl bisher gut so weit, aber nun geht es nicht mehr; nein, nein. Ich bin also wie eine Staube, die vom Boden abgeschnitten ist und weiß noch kein Erdreich, worin ich wieder wachsen kann.

Daß Sie sich aber über mich nicht irren, so muß ich 3h=
nen sagen, daß ich gar kein Berlangen nach der Kirche habe,
oder nach der Neligion, wenigstens nicht mehr als sonst. Ich
habe mir schon Borwürfe darüber machen wollen, denn man
fagt ja immer, daß der Mensch im Ungläck hauptsächlich viel
beten musse, aber das muß denn wohl ein anderes Unglück
sehn, als meines. Ich fühle mich als ein so ordentliches, unschuldiges Mädchen, daß ich nicht begreife, warum ich Gott gerade

jest besonders bitten follte, mir beigufteben. Sondern es ift über mich verhängt worden, und nun trage ich es, und er läßt mich geben in meiner Beife. Much fann ber Gott, von bem gepredigt wird, einem Bergen nicht belfen, welches fich wegge= geben batte und fich nun wieber gurudnehmen muß. Dem hilft ficerlich auch ein Gott, aber er ftebt in teinem Liebe, fondern gang tief im Bergen felbft ift er verborgen, ftumm, und ich alaube, der große Stoll, den ich empfinde, ift fein Rleid.

Saben Sie nur rechte Geduld mit mir, mein lieber, lieber Berr Diaconns, Sie und Ihre Fran; Sie follen feben, bie Lisbeth hilft fich fcon beraus, benn von einem Tage jum anbern fann man boch nicht verloren fenn, wenn es gleich ben Anschein bavon bat. Es ift aber erftaunlich, was für Schmergen ber Menich ausbalten fann. Bare ich nur fatholisch, fo ginge ich zu ben barmbergigen Schwestern; es muß eine recht angenehme Beschäftigung feyn, Zeitlebens bie armen Kranten gu pflegen. Und nehmen Gie mir bas ichlechte Schreiben nicht nbel; es wollte aber nicht beffer geben. Durch ben Ueberbrin= ger bitte ich um Antwort."

Die Entschuldigung wegen ber Sandschrift ware nicht nothig gewefen; benn bie Buge waren fo eben und flar, wie fonft. Keine Thrane war auf bas Blatt gefallen. Gie fab fogar gleichmuthig aus und alle ihre Buge leuchteten wirklich von einem wunderbaren Stolze. Gie rief einen Anaben berbei und ichidte ibn mit bem Briefe nach ber Stabt.

# Fünftes Capitel.

Lisbeth und Osmald.

Aber ihre gange Faffung war bin, ale fie gebantenvoll burch bas Fenfter nach ben Sugeln blident, burch bie Rebel einen Mann herantommen fab, eine befannte Geftalt. Seftig bededte fie ihr Beficht mit den Sanden und noch einmal brach

ein Strom der bittersten [Thränen aus den schon erschöpft gewesenen Augen. Ihre Wangen wurden eiskalt und ihre Sände starben ab — Ach! Ach! Ach! war Alles, was die Brust, die sich so grimmig beraubt wähnte, zu ächzen vermochte. Was sollte sie thun? Ihre Seele wurde von der Berzweislung in zwei Sälsten gespalten. Ach, das war er ja immer noch, der da so langsam herbeigeschritten kam, gewiß, dachte sie blitzschnell, geht er so langsam, weil ihn die Schuld drückt; wie würde er sonst kliegen! Das ist seinen Kleidung, das ist sein Gang, das ist sein Antlitz, und nur er ist es nicht, nur er nicht!

Sie strich über ihre Schläse, die ein kalter Schweiß bedeckte. — Dann sah sie sich im Zimmer um, wo noch Manches vom vorigen Abend die Verwirrung ihrer Sinne bezeugte.
Auch in dieser gramvollen Noth schämte sie sich, daß er etwas
unordentlich bei ihr sinden könnte. Sorgsältig verdarg sieihre
Nachtsleiber unter der Decke des Vettes und sah nach, ob auch
dieses recht in Ordnung und überall von der Decke überhüllt
wäre, denn gemacht hatte sie es freilich gleich, nachdem sie aufgestanden war. Sie rückte den Tisch am Fenster gerade und
stellte die Stühle an ihre Pläge, auch den Junder von dem
verbrannten Gedichte kehrte sie sauben bei Seite, und die Stücke
des zerschnittenen Tuches, welche auch noch am Boden lagen,
erhob sie und legte sie auf den Tisch. Sie that das Alles so
emsig, wie wenn das glücklichste Mädchen den Bräutigam erwartet, und doch stockte ihr der Tod im Herzen.

Ach, er tam immer näher! — Was — was sollte sie thun? Wie gern wäre sie in seine Arme gestürzt und hätte sich in diesen süß-giftigen Schlingen mit ihren Schmerzen ersticken lassen! Und doch mußte sie vor ihm sliehen, unerreichbar weg, denn trat er in das Zimmer und heftete er seinen Blick auf sie, so war es um sie geschehen, das fühlte sie wohl. Kaum den Boden unter ihren Füßen sehend, schwantte sie aus dem Zimmer und wählte den Versted, der sich ihren irren Sinenen zunächst darbot. Kein Gedanke, keine Uederlegung, daß er sa nicht zu ihren Pflegern gegangen seyn würde, wenn er es übel mit ihr meinte, kam in die gestörte Seele.

Denn die Liebe ift, ungerüttelt, göttlicher Scharfsinn. Die Blite ihrer Ahnung sehen das Verborgenste, sie gleicht dem Bunderrosse, welches Mahomet zwischen dem Umftürzen und Aussausen eines Wasserkruges durch alle sieben himmel trug und ihm die herrlichteiten eines Jeden zeigte — verfiört, in falsche Bahnen gelenkt, ist sie Wahnsinn, der bei Domen vorübergeht, ohne sie wahrzunehmen, und Maulwurfshügel für Alpengipfel ansieht.

Oswald betrat unten das Haus. Er hätte nie gedacht, daß er über eine Schwelle so schen wie ein Sünder würde schreiten müffen. Ein grimmiger Berdruß über die ekelhasten Schlangenknäuel des Lebens, über den plumpen Spaß des Daseyns, welcher oft Spülicht und die Blume des Weines zusammenmischt, saß ihm am Herzen. Immer kränker fühlte sich dieses Herz. Roch hingen die Locken des Jünglings verwirrt vor seinem Untlitz, um welches zuweilen eine sliegende Röthe ergossen war, und seine Augen sprangen unstät zwischen den Gegenständen hin und her, ohne einen derselben mit ihren Blicken zu treffen. Er schritt an den Leuten vorüber, die im Flur waren und an dem Hosschulzen, ohne Jemand zu grüßen.

Sein Berg war voll von Gram, aber auch voll von Entfolus. Bu Lisbeth ging er, ju ber Lisbeth, welche ibn geftern mit bem Biefenfronchen als ihren Konia und herrn getront batte, und die er nun ber fußen Dienftbarfeit entlaffen wollte. Denn ihr Bild war ihm besudelt worden; freilich ohne Schuld ber Unschuldigften. Aber ift bas Liebesgefühl, fart wie ber Tob, nicht auch verletlich, gleich ben Sornern ber Schnede? - Es muß mir bas nicht bei ihr einfallen, hatte Dewald unaufhörlich auf bem Bege ju fich gefagt. - Sie wird zwar ungludlich, aber werbe ich's nicht auch? Nicht tief, tief un= aluflich? - Ich, wie wollte ich an ihrer Seite babeime werden in meinem Bergen, babeim und felig ju Saufe fenn bei mir, und jedes Winkelchen fennen lernen, barin lieblich Gerathe fieht und Kruge wurzig buften voll fanften Beines und Deles, und muß nun doch wieder mich felber braufen fuchen geben! Aber bie Braut bes Grafen Balbburg barf nicht -

Er that die Thure des Zimmers mit dem gewaltigsten Berzpochen auf. "Sie" wollte er sie nennen und zu ihr fagen, daß er komme, um von ihr Abschied zu nehmen, sie solle ihn aber nicht fragen, was sich so plöglich zwischen sie Beide gedrängt habe. Mit diesen Gedanken trat er in das Stübchen, veruichtet fast von dem bevorstehenden Augenblicke und als er sie nicht fand, da — rief er: Sie ist nicht hier! mit eben dem Entzücken, mit welchem er gestern die verschlossene Thüre der Dorstirche begrüßt hatte. Denn nun hatte er sie ja noch, vielleicht zwei, vielleicht gar drei Minuten, dis sie wieder in das Zimmer trat.

Er setzte sich am Bette nieder und streichelte die Dede, als ftreichle er ihre Hand. Dann schob er die Hand unter die Dede am Jußende, wo er ihre Nachtsleider vermuthete, und da gerieth ihm ihr Müßchen zwischen die Finger. Er drückte das Müßchen mit seinen Tingern, denn er wollte Ub-

fchied nehmen von Allem, was fie berührt hatte.

Dann legte er die Sände in den Schoof und fah vor sich hin und um sich her, lange. Uch, Alles war reinlich und sauber umber und der Hauch ihrer Nähe webte noch in dem kleinen Zimmer. Es kam ihm vor, als sei es darin golden helle, als scheine die Sonne draußen und doch dunstete der graue, häbliche Nebel auch um dieses Haus. — Nach einem langen Schweigen sagte er beklommen: Ich hätte nicht hieher kommen, ich hätte ihr schreiben sollen; so schwere Dinge soll man schriftlich abmachen.

Sie blieb immer aus. Er begann, sich nach ihrer Erscheinung zu sehnen, stand auf und ging unruhig hin und her. Was? rief er, indem er sich plöglich über dieser Sehnsucht ertappte, du verlangst danach, von ihr Abschied zu nehmen? — Sein Blick siel in den kleinen Spiegel an der Band, er sah seine Locken in gräulicher Verwirrung, schämte sich dieses Ansblickes, strich sie in Ordnung, und ein Gesicht sah dahinter hervor, welches zwar bleich war, aber sich doch nicht so sibel ausnahm, wie er noch vor wenigen Augenblicken gemeint hatte, daß es sich ausnehmen muffe.

Denn eine fanfte Warme hatte fein ganzes Inneres burch= brungen, welches feit einigen Stunden wie erfroren gewefen war. Es hob sich eine Last von seinem Herzen, es trat wie ein schwerer Fluch von seiner Seele zurück. Mit jedem Augenblicke wurde ihm freier und freier; ihm ward zu Muthe, wie dem begnadigten Sünder, wie dem verlorenen Sohne, da der Bater ihm ein köstliches Mahl anrichten ließ. Ganz und voll durchdrang ihn eine unaussprechliche Empsindung, die aus hülfreichem Mitleid und schöpferischer Zärtlichkeit gemischt war; ein herzliches Wollen, ein tieses Entschließen und eine göttliche Geburtswehe des Gemüthes. Alles das wallte wie ein Meer in ihm empor und in die Fluthen dieses Meeres sanken die Fraßen des sogenannten Schlosses hinab und wurden nicht mehr aeseben.

Ja, er hatte fie wieder, die gnfällig Gefundene, rafch Ge= liebte, fur Die Ewigteit Erfannte! - Er hatte fein Reh wieber, sein Madden, fein Berg, und was gestern noch Glud war, das war beute eine fowere, fuße Eroberung durch die Tapferfeit feiner warmften Blutstropfen geworben. fich vor Bergnugen bie Sande; jauchgend rief er: Bin ich nicht frei, bin ich nicht zu meinem allergrößten Glücke gang frei? - Und bann fette er fich auf ben Stuhl am Genfter, auf dem sie zu siehen pflegte, nahm die Reder, mit der sie eben ben traurigen Brief an ben Geiftlichen gefdrieben hatte und focht damit in der Luft bin und ber, froblich wie ein Junker, ber feinen erften Degen erhalten bat. Er fcbrieb nicht mit ber Reder auf bem Vapiere, nein in den Luften jog er einen fconen Schnörkel aus L. und D. gefchlungen und freute fich über die gefällige Form diefer Buchstaben und um diefelben jog er ein lateinisches 2B. Ihm dünkte bas ein trefflicher Namenszug zu fenn. Muthig rief er: Und ware fie von Räubern und Mördern entsproffen und ware fie unter bem Sochgerichte geboren, fie bliebe boch die Lisbeth und boch wurde fie mein! -

Wer von der Geliebten Abschied nehmen will, gehe nicht in ihr Zimmer, sondern schreibe an sie, obgleich auch dann wohl manches Billet zerriffen werden und flatt des Billets der Liebende sich auf den Weg machen möchte.

## Sechstes Capitel.

Onden und nicht Finden.

Er sagte: Aber erfahren darf sie es nie, nie darf sie nach ihrem Ursprunge forschen. Auf mich allein und in meine Brust muß sie gepflauzt seyn. — Da war nun das Erdreich, in welchem die arme abgeschnittene Stande wieder wachsen sollte, und sie wußte es nicht. Sie war so nahe, daß sie fast seine Stimme hören konnte und doch wußte sie es nicht. — Nichtige Nöthe! Ihr gehört zur Liebe, wie Schwindel zum Rausche.

Sie kam aber immer nicht. Er wurde unruhig, ging hinunter und fragte nach ihr. Die eine Magd wollte sie den ganzen Tag über nicht gesehen haben, die Andere meinte, sie sei aus dem Hose gegangen. Er durchstrich die nächsten Umzgebungen des Oberhoses, aber da war nichts von Lisbeth zu erblicken. Es sing schon an, düster zu werden.

Sein Ber; wurde ibm nach furger Freude noch schwerer als früher. Ihr Berschwinden war ibm unerflarbar. Er ging wieder auf ihr Zimmer, worin er wegen ber Dunkelbeit die Begenftande nicht mehr unterscheiden fonnte. Rach furgem Berweilen trieb es ibn abermals binunter, er traf nun ben Soffchulzen an und erkundigte fich bei bem, wo fie fei? -Die wird nach Ihnen nicht viel mehr fragen, junger Berr, verfette ber Alte. Gie ift gewißiget. - Bas! rief Dewald n äußerfter Beffürzung und wollte von bem Soficulgen nabere Austunft baben. Diese versagte aber ber Alte, benn er batte war feine Pflicht, wie er meinte, gegen bas Matchen üben nuffen, aber mit bem jungen verliebten Sittopfe mochte er richts zu thun baben. Liebesfachen geborten überhaupt nicht u ben Gegenständen, die fur ibn von Wichtigkeit waren, und porin er Treue und Glauben als Vflichten anerkannte. Um ich bes Jünglings durch irgend einen Borwand, mahr ober Immermann's Munchhaufen. 4. Th.

falsch, zu entledigen, setzte er hinzu: Junge Frauenzimmer find wetterwendisch; es mag ihr- wohl so ernst nicht gewesen seyn, nun schämt sie sich und will sich nicht vor Ihnen sehen lassen.

Ein Beiteres war von dem Alten nicht herauszubringen. Außer sich flürzte Oswald zum drittenmale nach Lisdeths 3immer, als musse sie dort seyn, wenn er sie suche. Er hatte ein Licht mitgenommen. Lisdeth fand er nicht, wohl aber bei dem Scheine des Lichtes und mit dem Scharssinn, den der Kummer giebt, die traurigen Zeichen der zerfförten Liedeshuld. Er nahm, was auf dem Kasten lag, hinweg, da sah er drinnen seine Goldrolle und das grüne Särzlein liegen, von Lisdeths Busen verstoßen, hinweggeworsen! — Die Stücke des zerschnittenen Tüchleins sah er; der Schnitt ihrer Scheere hatte eigentlich dem Bande zwischen ihnen gegolten! — Auch ein halbverbranntes Stücken Papier erhob er vom Boden, denn Alles war ihm wichtig, was sein Elend ihm erleuchten konnte. Noch stand darauf:

Ju deinem Ernft, in beinem Lachen Geborft du Dir -

Weiter war nichts zu lesen. — Ja, rief er, du gehörst nur dir und keinem Anderen, aber das Lachen wird dir wohl eigener seyn, als der Erust! — Er war böse auf sie, er zürnte ihr ingrimmig, denn auch er glaubte, was der Hosschulze ihm gesagt hatte, und meinte, das Mädchen habe nur in einem Anstoß, der rasch verstogen sei, sich in seinen Arm gelegt. Es war das Unglaublichste, was es nur geben konnte, aber er hätte nicht geliebt, wenn er gezweiselt hätte: — Liebe ist seige, daß sie vor ihrem eigenen Schatten erschrick; Liebe ist blind in der Wahl, noch blinder in der Qual.

Er stellte sich an die Thure des Zimmers und rief mit fanfter Stimme über den Gang: Lisbeth! — Sie hörte ihn wohl, aber sie antwortete ihm nicht, denn sie war entschlossen, lieber zu verhungern und zu verdursten, als sich zu zeigen, so lange er im Oberhose sei. Fest hielt sie ihre Hand auf die Lippen gedrückt und wimmerte leise wie ein blutendes-Kind, daß sie nicht hinaus und an seine Brust kliegen durfe.

— Er suchte in mehreren Gemächern nach ihr, aber das überfah er, worin sie sich befand. Nun ging er nach dem Zimmer und sah die Goldrolle und das grüne Särglein abermals an, und wollte das Särglein zu sich steden, denn was ging ihn das Gold an? aber er nahm die Rolle und ließ das Särglein liegen, so verwirrt waren seine Gedanken. Die Blumen riß er aus dem Glase und warf sie heftig zu Boden, aber dann that ihm dieser Zorn doch leid, und er hob sie wieder auf, wenigstens die Lilie, weil er wußte, daß diese der Lisbeth besonders gefallen hatte.

Fast wahnsinnig vor Leid machte er einen neuen Gang in die Dunkelheit und als auch der vergebens war, blieb er erschöpft vor dem Hofe stehen und jeder Windstoß, jeder ferne Auf mußte ihm Lisbeths Gang oder Stimme bedeuten. Aber sie kam nicht. — Zornig trat er in das Haus zurück und fragte Jeden wild, ob er noch nicht Lisbeth geschen habe? und dann vertauschte er wieder das Haus mit dem Plage vor dem

Sofe, bort immer von Reuem borchend.

So trieb es Liebesmühe umsonst bis spät Abends. Mit der verzweislungsvollen Unruhe des Jünglings bildete die unzerstörliche äußere Fassung des Sofschulzen einen merk-würdigen Gegenfaß. Während der junge Graf wie ein verwundeter Löwe umhertosete, saß der alte Bauer gleich einem Bilde aus Stein an seinem Tische, die entseplichste Aufregung zurückaltend im verschwiegenen Herzen.

### Giebentes Capitel.

Gin Trauerfpiel im Oberhofe.

Melpomene hat zwei Dolche. Der Eine ift blant, haaricharf geschliffen, schneibet schnell und grabt glatte, rein ausblutende Bunden. Der Andere rostig, voll Scharten, reibt in das Fleisch unselige Zerftörung. Mit dem Einen tritt sie Könige und helden an, mit dem Anderen pflegt sie sich öfter, bei Bauein und Bürgern einzuschleichen. Der Eine trifft um große, unläugbare Güter, um Krone, Reich, Leben, der Andere qualt um Nichtigkeiten, um einen Schall, um des Schalles Widerhall. Denn die Menschen werden nicht von den Dingen, sondern von den Meinungen über die Dingegepeiniget.

Der Pallast ist nicht der einzige Schauplat der Tragödie.
— Wer jett bei den Schatten der Nacht unter das Dach des Oberhofes hätte bliden können, wurde haben zugestehen muffen, daß dort die leidenschaftlichste Tragödie im Gange sei.

Es mar fo fpat geworden, daß bie Nachbarn fich gurudgezogen, die Knechte und Mägte fich fclafen gelegt hatten und bas Keuer auf bem Beerbe erloschen war. Der Soffculge verschloß barnach alle Thuren bes Saufes und bereitete fich gu feinem Berte, welches er fur die Racht verfpart batte. Für gang einfam hielt er fich, aber er war belaufcht. Thuren abgeschloffen wurden, folich fich eine buntele Geftalt au ber Späheftelle im Eichenkamp und fette fich bort nieber, bas Geficht nach bem Oberhofe gewendet. Es mar ber ein= äugige Spielmann, welcher inzwischen gebort batte, baß fein Reind nicht am Schlage geftorben fei und nun feben wollte, ob ihm nicht wenigstens die Qual aufliege, welche ber Rachfüchtige ihm in beißem Grimme anwunschte. Nicht lange burfte er auf die Freude Diefes Unblicks warten. Denn bald leuch= tete in dem dunkelgewordenen Oberhofe ein Licht auf. - Aba, fagte der Spielmann, jett giebt er fich an's Suchen. - Das Licht begann eine Wanderung, jest erschien es bier, bann zeigte es fich ba. - Run fucht er in ben Stuben, fagte ber Spielmann. Zuweilen verschwand es. - Hinten hinaus liegt auch nichts! frohlocte ber Spielmann. Ploglich tam es wieber rasch zum Borschein. - Da bift bu ja schon gewesen! murmelte der Feind voll ingrimmiger Luft. Go begleitete er jeden Schritt bes verrätherischen Lichtes mit feinem Sohne. Bie das Licht nicht mube ward zu wandern und ber Reiche in feiner verzweiflungsvollen Anftrengung mit ibm, fo ward

der Betiler draußen im Dunkel nicht müde, das Licht und den Reichen zu verspotten. Endlich als es auf Mitternacht ging, und der Schein noch immer da und dort flammte, konnte er sich nicht mäßigen, sondern er seierte seinen nächtlichen Triumph durch ein Lied, welches er auf dem Leierkasten tönen ließ. Es war eins der sansten, stillen Lieder, welche das Bolk auf den Gassen zu hören bekommt, er aber riß an dem Griff, daß die Walze, heftig umgeschwungen, die langsame Weise in das wildeste Allegro trieb.

Damals um biese Mitternachtsstunde saß auf dem Flure im Oberhofe der alte Bauer und ruhte eine kurze Zeit lang von seinem Suchen aus. Das Licht stand neben ihm und in dessen mattem Scheine glichen die gefurchten Züge des Antliges tiesen Gräben, die sich durch ein graues Feld ziehen, denn seine Gesichtsfarde war von Schmerz und Gram um den ihm unbegreislichen Berlust aschfahl. Die Augen waren sast aus ihren Söhlen getreten und er sah starr mit ihnen auf den Boden. Alles hatte er unten durchsucht, seschst das Stroh in dem Stalle umgewendet und nichts gefunden.

Bett erbob er fich, um in bem erften Stode bes Saufes nachzuseben. Das Licht vor fich binhaltend, ging er gitternd und gebeugt langfam die Treppe hinauf und hielt fich am Ge= lander. Dben ftand er ftill und überschlug, wo er feine Forichungen anstellen muffe. Denn auch in diefer verzweiflungsvollen Geelenstimmung verließ ibn feine Bedachtigkeit nicht. Er erinnerte fich, bag er in ber Rammer, worin bie Rifte fand, schon gleich nach dem Wahrnehmen des Raubes nichts un= burchftöbert gelaffen hatte; bort alfo ware jede erneute Mube umfonft gewesen. Aber alle anderen Gemächer, Gelaffe, Eden und Bintel burchfpabte er. Er ructe bie Schrante ab, wo bergleichen ftanden, und blidte binter jede Rifte. Er öffnete bie Schränke und Riften, budte fich über fie und leuchtete binein. Jedes Gerath, welches einen Gegenftand verbergen tonnte, nahm er auch bier von feinem Plate und fab nach, ob bas Schwert nicht babinter liege. Heber biefem fillen und vergeblichen Suchen gingen wieder mehrere Stunden bin. Der Morgen begann icon ju bammern.

Wie der alte Mann so, unaufhörlich gehend, sich budend, spähend, nie übereilt in seinen Bewegungen, aber auch nimmer rastend, umherwanderte, gewährte diese unablässige, stumme, stäte, gleichmässige Mühe einen peinlichen und fast schauerlichen Anblick. Wäre er rascher in seinen Bewegungen gewesen, so würde man ihn haben einem Raubthiere vergleichen können, welches nach seinen Jungen such; so aber, wie er sich verhielt, glich er einer ewigen, todten, stillwühlenden Naturkraft.

Das lette Gemach, welches er burchforichte, mar Lisbeth's Bimmer. Er bachte nicht baran, baß er ein entfleibetes und schlafendes Madchen dort batte finden tonnen. Er permun= berte fich auch nicht, daß er Lisbeth nicht barin fand, daß ein Underer es und in folder Urt, wie er fab, inne batte, benn er batte fich über nichts verwundert, feine Geele mar gleich= gultig gegen Alles, außer gegen ben einen Begenftand, ber fie erfüllte. - Nun batte fich bie Sache gewendet. Der Alte war in Bewegung und ber junge Mann rubte, ober regte fich wenigstens nicht, erschöpft von Auftrengung und Leiben. Er hatte fich, nachdem er ber Soffnung leer geworden mar, Lisbeth beute wiederzuseben, über ibr Bette geworfen, um etwas zu berühren, was ihr Korper berührt hatte. Go lag er, die Arme über bas Riffen gebreitet, und biefes an feine Bangen Leise frohnte er und rief zuweilen schluchzend ben fdwäbischen Schmerzenswunsch : 3ch wollt', ich war' bei meiner Mutter! - Die Mutter, nach ber er hinverlangte, lag aber im Grabe, und die Geliebte, um die er befummert war, faß wenige Thuren von ibm, in der Nachtfälte frierend, ein erftarries Böglein, welches Tages zuvor fo lieblich gefungen batte.

Der Hofschulze bekümmerte sich nicht um Oswald und ber Jüngling hörte nicht, daß der Hofschulze in das Zimmer getreten war. Auch hier that und vollbrachte nun der Alte sein mühevoll vergebliches Werk. Der Schweiß troff ihm von der Stirne. Er seufzte tief und machte sich jest auf den Weg nach dem Söller, dem letten noch undurchforschten Ranm des Hauses. Alls er in die Rähe der Söllertreppe kam, stand er jedoch plöslich still und ein Schauder schüttelte seine Glieder. Nachdem dieser Schauder vorüber war, hatten seine Jüge ein

verandertes Ansehen genommen. Die Musteln bes Antliges ivannten fich ftraff an, die Augenboblen murden weiter, in feine Augen trat ein feberifder Glant, fie blicken unbeweglich mit geisterbaftem Blide vor sich bin, als ichaue er etwas, ein Ding ober einen Ort, und ploglich griff er mit ber Sand nach ber Luftgeftalt, bie ibm ber auf ber Sobe feiner Unftrengungen gewordene efflatische Buffand porspiegelte. Bene Sandbewegung brachte ibn gu fich felbft gurud. Er blidte nun mit fei= ner gewöhnlichen Urt um fich ber, ftrich fich über die Stirne, die Anspannung ber Musteln ließ nach, die Brauen fanten berunter, die Augenhöhlen nahmen ihre gewöhnliche Große an, er fab aus, wie zuvor. Der gange Parorysmus hatte nur wenige Secunden gedauert. Aber obne 3weifel mar mabrend deffelben etwas Außerordentliches in ibm vorgegangen. - Alfo da liegt es! murmelte er frob und beruhigt, und flieg raschen Schrittes die Göllertreppe binauf.

Oben achtete er bessen nicht, daß er mit dem brennenden Lichte neben Streh und Sen vorbeiging; eine Unvorsichtigkeit, wofür seder Knecht ohnsehlbar den Dienst bei ihm verwirkt haben würde. Geraden Schrittes ging er auf den Verschlag zu, worin Oswald so unbequeme und doch so glückselige Nachtstunden zugebracht hatte. Mit der Sicherheit Eines, der weiß, daß ihn seine Vermuthung nicht täuscht, machte er die Thüre auf und sab sich im Verschlage um.

Aber als er nun das Lagerstroh umgekehrt und die wenisgen Sachen, welche der enge, kahle Raum enthielt, hinweggethan hatte, brach er gewaltsam zusammen. Denn zwischen diesen vier leeren Bretterwänden war das Schwert Karl's des Großen auch nicht zu sinden. Das brennende Licht entsankseiner Hand, er setzte sich, oder siel vielmehr, auf einen dort steshenden Kasten und stieß einen furchtbaren Schrei aus, einen von den Lauten, die sich nicht beschreiben lassen, weil die Ratur in ihnen ihre eigensten, nur sich selbst vorbehaltenen Rechte übt.

Das Licht schwelte mit seiner Flamme auf dem Fußboden in der Nähe des umherzerstreuten Strohes. Der Hofschulze aber hatte kein Auge für diese Feuersgefahr. Er blieb auf dem

Kasten sigen. Die Kniee hatte er zum Haupte emporgezogen, die Arme auf die Kniee gestemmt und mit seinem Munde nagte er an den Händen. So blieb er, ohne daß er sein Lageraufsgesucht hätte, oben, bis es heller Tag geworden war.

### Adtes Capitel.

Wie der einäugige Spielmann feine Abficht bei einem leis denfchaftlichen Jurifien erreicht.

Am folgenden Morgen zwischen zehn und eilf Uhr hielt ungefähr eine halbe Stunde vom Oberhofe ein kleiner leichter Wagen vor einem einzeln stehenden Hause. Den Schlag des Wagens öffnete der alte Jochem, welcher auch das Pferd — benn der Wagen war ein Einspänner — gelenkt hatte, und half dem darin sitzenden Manne heraus. Dieser war der Mann im graubraunen Mackintosh, der Oberamtmann Ernst.

Ihr bleibt nun hier, Jochem, sagte ber Oberamtmann, ich aber will bas Geschäft in ber Bauerkathe, in bem sogenannsten Oberhofe besorgen.

Warum fahren Sie nicht vor, herr Oberamtmann, fragte ber alte Sochem.

Beil ich alles Aufsehen vermeiden will, versetzte der Geschäftsmann. Wie Ihr mir Euren Herrn beschreibt, Jochem, ist er in einer etwas erhöhten Stimmung. Unterhandlungen aber mit Leuten in solcher Stimmung wollen ganz besonders vorsichtig angefaßt seyn, sonst mislingen sie leicht. Ich würde mit dem Wagen die Leute im Hose ausmerksam machen, der Graf könnte vielleicht durch die Anwesenheit von Zeugen gereizt werden, und was dergleichen mehr seyn durfte. Deshald ziehe ich es vor, allein, gleichsam schleichend, nach der Kathe zu geshen, ihn so zu überraschen und sacht mit fortzunehmen. — Eine Liebschaft, Jochem, sagt Ihr?

So fagt' ich, herr Oberamtmann, versetzte der alte 30= chem. Aber er wollt' nichts mehr bamit zu thun haben und weinte dabei erbarmlich.

Renne das, Johem, sagte der Oberamtmann. Rixae amantium u. f. w. — Er schlug die Sande über dem Kopfe zusammen, daß der Macintosh wie das Segel eines Samburger Evers flog und rauschte und rief: Großer Gott, so behielte ja der Mercur Recht mit der Reise nach dem aufgelesenen Schätchen!

Herr Oberamtmann, sagte der alte Jochem, wenn ich Ihnen rathen soll, so schissen Sie mich nach dem Hofe, denn ich
weiß doch allein meinen Herrn zu behandeln. — Der Oberamtmann maaß den Alten mit einem geringschäßigen Blick
und schüttelte das Hanpt. Der Alte, den dieser Blick etwas
verdroß, und der die Eigenheit hatte, daß er zuweilen laut
dachte, murmelte, daß Zeder es verstehen konnte: Wenn der
ihn mit seiner Unterhandlung aus dem Oberhose fortbringt, so
will ich nicht Jochem heißen.

Nicht weit von dem Plate, auf welchem diefes Gefprach vorfiel, torfelte unter ben Tannen ein Mensch umber, beffen Gebarben einen Betruntenen verrietben. Bas biefen Betrunfenen vor Anderen seines Buffandes auszeichnete, war, daß er nicht fiel, obaleich ein Leierkaften, ben er auf bem Ruden trug, bin und ber rutidend bas Gewicht auf ber Geite vermehrte, auf welche er fich gerade neigte. Go aber mit dem bald links bald rechts fliegenden Leierkaften gewährte ber Patriotencaspar - benn biefer mar ber Betruntene - bas Schausviel eines auf boben Bellen treibenden Schiffes, welches gleichwohl nicht untergebt. Er hatte fich von bem Erlofe bes Gilberringes, ben er an einen Saufirer verkauft, auf das Rachegefühl ber Racht in bem falten Morgennebel gutlich gethan, und war fo in diese Verfaffung gerathen, welche ibn jedoch nicht binderte, zwar heftige aber doch völlig zusammenhangende Reden zu füh= ren, die er unaufborlich bervorfprudelte.

Der Beg nach dem Oberhafe lief durch die Tannen. — Das Pferd bleibt wohl ruhig hier stehen, sagte der Oberamtsmann. Geht doch etwas voran, Jochem, und haltet mir ben Menschen ba seitab; Ihr wift, baß ich mit Betrunkenen nicht gern zu schaffen habe.

Sochem ging voran und der Oberamtmann folgte in gemessener Entsernung. Er sah, daß der Alte mit dem Betrunkenen sich in ein Gespräch gab, und rief, was da vor sei? Jochem kam zurück und meinte, das sei der curioseste Fuselichte, der ihm jemals vorgekommen. Bloß die Beine sind benebelt, sagte er; im Uebrigen ist der wüste Kerl vernünftig und spricht verständlich wie ein nüchterner Mensch von Protocoll und Mord und Todtschlag.

Als der Oberantmann diese Worte hörte, horchte er hoch auf. Bas giebt es denn damit? fragte er sehr gespannt. Sein Widerwille gegen den Betrunkenen war viel kleiner, als seine Neugier nach dem Protocolle und nach dem Mord und Todtschlag. Er ging daher zu dem Patriotencaspar, der wirklich einen eigenen Rausch hatte, von dem so zu sagen nur die Ertremitäten angegangen waren, das Gehirn aber unwersehrt geblieben war. Ein nicht seltener Fall bei erschöpften Körpern. Der betrunkene Spielmann rief dem Oberamtmanne gleich entgegen: Könnt Ihr mir ein Protocoll machen, he?

Mein Freund, das könnte ich allerdings wohl, verfette der

Dberamtmann mit einem juriftifchen Lächeln.

Nun denn, so kommt Ihr mir ja wie ein wahrer Retter in der Noth entgegen, rief der Spielmann und wollte den Oberamtmann umarmen. Dieser wich zurück, darüber verlor Caspar das Gleichgewicht und fiel mit der Nase auf die Erde. Er raffte sich aber gleich wieder empor, ließ den Fall sich nicht ansechten und suhr fort: Macht mir ein Protocoll, und ich will Euch Zeitlebens dankbar seyn.

Aber was foll benn in bem Protocolle stehen? fragte ber Oberamtmann. — Herr, sagte ber alte Jochem, wollen Sie nicht weiter nach bem Oberhose? — Ich bitte Euch, Jochem, last mich doch; man muß jeden Menschen anhören, versetzte ungeduldig der Oberamtmann, dessen Theilnahme an diesem nach einem Protocolle durstigen Trunkenen sichtlich wuchs.

Mord und Tobtschlag soll darin siehen! rief der Patrioten= caspar. — Ich habe einen Menschen tobtgeschlagen und Keiner

will mir ein Protocoll darüber machen, auf daß ich mein Recht und meine Strafe empfange, wie fich gebührt.

Die Gestalt bes Oberamtmanns verwandelte sich bei dieser unerwarteten Nachricht zu der hölzernen Säule, an welcher er seine Inculpaten züchtigen ließ. Ein solcher Fall war ihm nie vorgesommen. Auch der alte Diener zeigte sich erstaunt und rief: Ich sag's ja immer, wenn man aus Schwabenland heraus ist unter die Franken und Sachsen und Polacken gestommen, hört Necht und Gerechtigkeit aus. 'S ist a wüst Bolk bausen.

Ihr habt Einen todtgeschlagen und sie wollen tein Protocoll barüber aufnehmen? fragte der Oberamtmann einigermaßen entsest.

Nichtig. Einen todtgeschlagen und keine Möglichkeit, mein Protocoll darüber gemacht zu kriegen! erwiederte der

Spielmann.

Der Oberamtmann bedachte sich, senkte das Saupt, spannte in dieser benkenden Stellung den Mackintosh wie einen Bandsschirm aus, und sagte dann: Dieser Mensch ist entweder verzuckt, denn der Trunk hat ihn, wie augenscheinlich, nicht um seinen Verstand gebracht, oder es herrscht eine Nachlässischit der Behörden hier, die ohne Beispiel seyn dürste. — Er hielt dem Patriotencaspar die fünf Finger seiner rechten Hand vor die Angen und fragte: Was seht Ihr da?

Fünf Finger, verfette ber Spielmann.

Gudt einmal da oben hinauf. Was seht Ihr über Euch? Den himmel. Es ist aber noch Haarrauch, deshalb sieht man nicht viel vom himmel.

Sagt mir die Wochentage her. — Der Spielmann nannte alle Tage vom Sonntag bis jum Samstag in ihrer gehörigen Reibenfolge.

Welches sind die zehn Gebote? — Der Spielmann hob von dem "nicht andere Götter haben neben mir" an und ließ keins aus.

Nach dieser Geistesersorschung sprach ber Oberamtmann: Dieser Mensch ift so wenig irr, als ich oder Ihr, Jochem. Folglich ein geständiger Todischläger, der von Reue und Gewiffensbiffen zersteischt, sich angiebt, bennoch nicht eingezogen, ja nicht einmal zur Anzeige gelaffen wird. Schöne Wirthschaft! Was für ein Staat! — Kommt mit hinein in jenes Haus, sagte er zum Patriotencaspar, es wird ja wohl ein Bogen Papier nebst Feder und Dinte darin zu haben sepn. Ich will etwas kurzes Schriftliches von Euch aufnehmen und mir wäherend bessen überlegen, was weiter in der Sache zu thun ift.

Aber herr Oberamtmann, ber Oberhof - fagte ber

alte Jochem.

Der Oberhof läuft uns ja nicht fort, versetzte der Juriff, und Euren Herrn werde ich eine Stunde später auch noch finden. Diese Sache geht vor, man soll von mir nicht sagen, daß ich von einem Capitalverbrechen gehört habe und meiner Wege dabei vorübergegangen sei. Bleibt Ihr bei dem Pferde, Jochen, und Ihr, Mensch, folgt mir.

Man sieht, daß der Oberamtmann kurz vor der Fahrt im würtembergischen Landrechte gelesen hatte. Er ging voran in das einsam liegende Haus; der Patriotencaspar torkelte nach, sehr vergnügt, ein Protocoll gemacht zu bekommen, und der alte Jochem blieb kopfschittelnd bei dem Pferde stehen, welches eine Art von Krippenbeißer war, denn es stieß beständig mit dem Kopfe nach vorn hinunter.

## Reuntes Capitel.

Das Freigericht und was diefem folgte.

Oswald trat in einer seltsamen Stimmung aus der Thüre des Oberhoses. Ihm wäre wohler gewesen, so bedünkte es ihn, wenn er Lisbeth im Sarge vor sich gesehen hätte, dann wäre er jammernd über den Sarg gestürzt, hätte auf den erstarten Lippen mit seinen Küssen einen kurzen Schein der Lebenswärme hervorgerusen, hätte sich das Herz in Thränen todt geweint. Aber ein Albernes, eine Grille, etwas unbe-

areiflich Dummes ichied ibn von ibr, ober etwas noch Schlimmeres, eine plogliche Reue über ben raich gefchloffenen Bund; fo mußte er auch glauben. Der Born, ber Schmera über biefen unfichtbaren Feind, über einen dumpfen und flumpfen Bauber, ben er nicht lofen, ja nicht einmal anfaffen fonnte, fraf ibm tief in Die Bruft binein. - Ein leichtes, verander= liches Marchen, die heute fich bingiebt und morgen fich fprobe verfagt! murrte er ingrimmig und empfand es wie ein icharfes Meffer in seinen Gingeweiben, daß er folde Borte fprach. Es fiel ibm nicht ein, bag er ein großer Graf und Lisbeth ein armer Findling fei, daß diefes verlaffene Madden auch ihr reichftes außerliches Glud in ber Che mit ihm finden muffe; in feinen femarmerifchen und mutbenden Gebanten fab er fie boch über fich. Er war ber niedere Schafer, fie die Pringeffin, bie ibn nach Billfuhr an fich gezogen batte, nach Willfuhr ibn nun verfließ. In fo furchtbarer Gemutheverfaffung, in fo bitterer Pein fand er bas große Gefet ber Liebe, welches dem Liebenden ewig feine Stelle zu den Füßen ber Geliebten anweiset, und ware biefe eine aus bem Staube hervorgegangene Bäuerin. Sabe du die Schate bes Mogule, grune der Lorbeerfrang bes Rubmes um beine Schlafe, fübre bu Salomo's geifterbeberrichenden Ring, frone bich ber Reif der Sobeit, die Geliebte wird, und nicht im abgeschmadten Gleichniß, sondern in der Babrheit und Birtlichkeit beine Ronigin feyn, demuthig wirft du ben zaubergewaltigen Ring in ihren Schoof legen, ber Krang wird bich bruden in ihrer Rabe, ein Bettler wirft bu immerdar bleiben por ihr, und auch als Ronig ein Sclav.

In folden ausgeweinten, ausgeleerten, ausgenüchterten Stunden ergreift den Menschen eine wilde Gleichgültigkeit und jugleich schärft sich in ihm eine Art von gedankenlosem Mersken auf die unbedeutenoften Dinge. An der Stelle, wo du verzweiseltest, sahst du, ob ein Grashalm so oder so gedogen war, du wußtest, daß an dem Busche, der da stand, zwanzig Knospen ausgebrochen waren, genau so viele, nicht mehr und nicht minder, du könntest den hirten, der gerade seine heerde dem Plaze vorbeitrieb, lange nachher aus der Erinnerung malen, so genau beobachtetest du seinen Rock, den messingenen

Kamm im Haar und seine nichtsbebeutenden Gesichtszüge. Du verwünschest dein Geschiet, und erkennst während deiner schäumendsten Flüche, daß der Bogel, der dort in weiter Entsernung auf einem durren Uste sist, eine Krähe ist und nicht eine Dohle.

Dewald mar gleichgültig über Alles geworben und ware mit feinem juriftischen Freunde abgereifet, batte fich diefer jett am Oberhofe eingefunden. Aber er fah auch mit ben verwach= ten und gerötheten Angen Alles, er hörte Alles, mas um ihn vorging. - Bor bem Saufe ftand ber Sofichulze mit einem anderen Bauern im Gefprach. Gie ftanden mit bem Ruden gegen die Thure, fo daß fie ben jungen Grafen nicht bemertten. - Soficulze, fagte ber Bauer, es tann boch nun einmal nichts belfen, fommt alfo nur immerbin jum Stubl, benn bas Gericht muß gehegt werden auch ohne biefes. - Der Soffchulze antwortete auf bas anfangs mit einem tiefen Geufzer, bann fagte er fo bobl, als fleige die Stimme and bem Grabe em= por: 3ch will fommen, aber ich weiß nicht, ob es ohne bas Schwert gelingen wird. - Der Bauer ging feitwarts ab, ber Hoffchulze wandte fich um und Oswald fab, daß das Antlit feines alten Birthes gang verfallen war. Go blidte auch ber Sofichulze in das zerfiorte Antlit feines jungen Gaftes; fie warfen einander finftere und boch nichtsfagende Blide gu, und bann ging Jeder feiner Bege; ber junge Graf burch die Felber, ber alte Bauer in bas Saus. Auf feinem Bege fagte Demald gerffort lachend: Gie werden beute ihren Sokuspokus am Freiftubl machen; ich will mich verfteden und zusehen, mas fann ber Menich Befferes thun, ale etwas Reues beobachten?

Nicht lange nach diesem Auftritte wanderten zehn bis zwölf Bauern von verschiedenen Seiten die Pfade den Hügelschinauf nach dem Freistulle. Es waren die reichften Hoses-besitzer der Umgegend. Die Gesichter dieser Leute waren ernstehaft und feierlich. Ihre Schritte übereilten sie nicht, und woauch zwei zusammengingen, wurde dennoch kein Wort gewechsselt. Diese alten Freibantbauern trugen auch heute noch ihren

Feierput und die großen breitfreunpigen Hute gaben ihnen ein schweres und würdiges Ansehen. Der Rebel, der noch immer fortvauerte, umbullte die heimlichen und schweigenden Wanderer.

Als sie oben am Freisinhle angekonnmen waren, Einer nach dem Anderen, setzen sie sich schweigend und einander nicht begrüßend auf die Steine umber, die in der Einsenkung zwischen den Brombeergedüschen lagen, der größte aber, unter den drei alten Linden, blieb leer und für den Freigrasen ausbehalten. Sie saßen wohl eine Viertelstunde lang, ohne einander anzusehen, geschweige daß sie zusämmen geredet hätten. Zeder bliebt farr und sest vor sich hin. Zuletzt kam der alte Bauer, welcher mit dem Hosschulzen gesprochen hatte, der Frohnbote; nächst dem Besitzer des Oberhoses der Kundigste in den Sitten und Gebräuchen der Bäter. Dieser stellte sich außerhalb des Kreises der Steine hin, auf seinen Knotenstod gestützt und nach der Gegend des Oberhoses hinuntersehend.

Bon dieser Gegend kam nach einer Biertelstunde der Hofschulze heraufgegangen, der Freigraf. Neben ihm ging sein Eidam. Feiernässig war auch sein Anzug, aber gebückt und kummervoll sein Gang. Den Eidam ließ er an einer über hundert Schritte vom Freistuhl entsernten Stelle zurückleiben, das Gesicht von diesem abgekehrt. Der Frohnbote ging dem Hofschulzen entgegen, führte ihn bis an den Kreis und sagte:

herr Graf, mit Urlaub und mit Behagen Thue ich Such fragen; Soll ich, Guer Knecht, Such ben Königsfühl fegen, wie Recht?

#### Der Soffculze erwiederte:

Allidieweil die Sonne mit Rechte Bescheiner herren und Anechte Und alle unsere Werke, Spreche ich, bas Recht zu fiärken, Den Stuhl zu sepen eben, Und rechte Maaß zu geben.

Der Frohnbote ging hierauf burch ben Kreis zu bem gros pen Steine unter ben brei alten Linben, legte die Hand anbenselben, als setzte er ihn wie einen Stuhl zurecht, fiellte ein kleines Kornmaaß, welches er unter dem Nocke hervorzog, vor den Stein, blieb selbst daneben stehen und rief dem Hosschulzen, der sich noch immer außerhalb des Kreises befand, folgenden Spruch zu:

Berr Grafe, lieber herre;
Ich vermahne Euch bei Eurer Shre,
Ich bin Euer Anecht,
Tarum fagt mir für Recht,
Ob diese Maaß ist gleich
Jür Arm und Reich,
Au mesen Land und Sand
Bei Eurer Seelen Pfand?

#### Der Soffdulze antwortete:

3ch erlaube Recht und verbiete Unrecht Bei Den der alten erfannten Recht.

Er ging nun auch in den Areis, schritt, ohne von seinen Genoffen begrüßt zu werden, oder sie zu begrüßen, auf den Stein unter den Linden, den Königsstuhl, zu, seste sich, stellte seine Füße auf das Kornmaaß und entblößte das Haupt, welschem Beispiele die Bauern folgten. Dann zog er eine Flechte von Weisenzweigen aus dem Nockarmel und gab sie dem Frohnboten, der sie auf einen tischartigen Stein vor dem Stuhle legte.

Die Bauern murmelten und Einer fragte: Die Byd seben wir; wo ift bas Schwert?

Der alte Freigraf zukte zusammen und der Frohnbote antwortete statt seiner: Es hat nicht gleich auf der Stelle gefunden werden können.

Nachbarn, fagte der Hofschulze zitternden Lautes, es ift ein Malbeur mit dem Schwerte von Carolus Magnus gescheben, und wenn Ihr so wollt, stehen wir auf und geben beim.

Nein! riefen die Bauern; aber daß das Schwert mangelt, ift schlimm, benn es bedeutet das Kreuz, woran der herr Chriftus gelitten hat.

Sie blieben in nachdenklichen Stellungen. Auch ihr alter Borftand hatte Mühe, seine Fassung zu behalten. Er erhob indessen die Stimme und sprach zum Frohnboten:

Ich biete, ju fagen mir: Sind Nothichöffen allbier? Dber Mann, die nicht wiffen? Das fage mir befiffen.

Der Frohnbote fah fich im Rreise um und versetzte bann mit lautem Tone:

Mlle Mann find wiffend und gerecht, Weder Rothfchöffen, weder Inden, weder Knecht.

Jett rebete der Hofschulze die Versammlung mit folgenden Worten an: Ift es die rechte Stätte und die rechte Stunde, Ding und Gericht zu halten nach Freistuhlsrecht unter echtem Römischen Königsbann? — Die Bauern autworteten einstimmig: Ja, sie ist es; und der Hofschulze suhr fort: So warne ich Euch vor Unlust, Reif, Scheltwort. Niemand soll sprechen, denn mit Fürsprach, Niemand scheiden vom Gericht, denn mit Urlaub. — Dieweil — setze er hinzu —

> Dieweil an diesem Tage Mit Exer Aller Behagen Unter dem hellen himmel klar, Ein frei Feldgericht offenbar Wo Nothschöffen teine Gebegt beim lichten Sonnenscheine, Nicht in Schlüften Nicht in Klüften Wichten sieben Uhr frühe Und Ein Uhr Mittags; siehe! Alle Mann auch nüchtern kommen sind, Königssiuhl und Maaß man recht befindt, So sprecht das Necht ohne Wis und Wonne, Weil scheint die Sonne.

Die Bauern sprachen: Wir wollen's.

Der Soficulze fragte abermals: Bas giebt dem Freiichöffen Jug und Recht?

Die Bauern murmelten dumpf: Sebende Sand, blinten=

ber Schein, gichtiger Mund. -

Darauf sagte der Frohnbote: Serr Grafe, es steht drausen ein Mann, der Begehr am Ding und Gericht hat. Immermann's Munchhausen. 4. Th. Der Hofschulze wandte sich wieder an die Versammlung und sprach: Ist es Euch genehm und zum Behagen, daß mein Sidam vom Jürgenserb, frei, Keinem eigendehörig, ohne Schimpf noch Schande, unverleumd't im Lande, wissend gemacht werde auf rother offener Erde, fahe Loosung und Heimslicht, wie Kaiser Carolus geseht zu seiner Zeit?

Die Freischöffen erwiederten: Es geschehe. — Der Hofschnlze gab nun dem Frohnboten einen Wink, dieser ging zu
dem Eidam und führte ihn herbei. Der junge Bauer sah
sehr ftolz und freudig aus, als er in den Kreis trat, in welchem er die höchste Ehre von seines Gleichen empfangen
sollte.

Der Frohnbote gab ihm Anweisung, barauf entblößte der junge Bauer sein rechtes Knie, kniete bedeckten Hauptes vor seinem Schwiegervater nieder, legte die linke Hand auf die Weide, die ihm der Frohnbote vorhielt, und empfing in dieser Stellung vom Hossichulzen die Vermahnung vor Eidebruch, die ihm unter schweren Verwünschungen ertheilt wurde. Bei der Weide solle er denken an den Strick um den Hals, hieß es darin, und bei der Linde, die er sehe, an den Baum, der den Verräther trage. Vermaledeit sei dessen Fleisch und Plut, der Wind solle ihn verwehen, die Krähen, Raben und Thiere in der Luft sollen ihn versühren und verzehren.

Noch schrecklichere Drohungen enthielt dieses Verwarnen. Der Eidam verzog aber keine Miene dabei. Hierauf nahm ihm der Frohnbote den Eid ab, den der neue Schöffe nachssprach. Er schwor die Fehme zu hüten:

Bor Mann, vor Weib,
Bor Dorf, vor Traid,
Bor Stock, vor Stein,
Bor Groß, vor Klein,
And vor Quick
Und vor allerband Gottesgeschick,
Ohne vor dem Mann,
Der die beilige Behme begen und büten faun,
Und nicht zu lassen davon
Um Lieb noch um Leid,

Um Pfand oder Kleid, Noch um Silber, noch um Gold, Noch um feinerlei Sold.

Als der Eidam den Eid geleistet hatte, wollte er aufstehen, der Frohnbote hielt ihn aber in seiner knieenden Stellung fest und sagte, sich vergessend, und aus der seierlichen Redeweise in seine Bauersprache fallend: Wollt Ihr denn wie das liebe Bieb Schöffe seyn? Ihr friegt ja erst die Loosung.

Auch gut! rief der junge Bauer, dem die fürchterliche Berwarnung und der Gid ein Behagen erregt zu haben schien.

Ber mit ber Loofung!

Der Hofschulze seste den Hut auf, der Eidam mußte ihn abnehmen und nun sagte Jener: Die Loosung und das Noth= zeichen, daß ich dich lehre, lautet: Stock, Stein, Gras, Grain.

Gut, versette ber Eingeweihte. Stock, Stein, Gras, Grain, bas ift wohl zu behalten. Aber was bedeutet: Stock, Stein, Gras, Grain?

Neige bein Ohr zu meinem Munde, verfette ber Freisgraf, du follft ben beimlichen Ginn erfahren, ben außer bir nicht einmal die Lufte hören durfen.

Indem der Eidam sich zu den Lippen des Schwiegervaters hinüberbeugte, rief aber der alte Frohnbote überlaut: Halt! Das Ding ift geschändet, wir haben einen Lauscher in der Rabe, ich hörte ein Geräusch ganz beutlich.

Nun ja, sagte Oswald, der hinter der alten Linde hervortrat, gezwungen lachend, ich habe Euch belauscht. Ich
ftand in dem hohlen Baume da. Das Horchen, welches ich
noch nie gethan, wollte mir aber so schlecht behagen, daß ich
mich rührte, um fortzugehen, wo möglich da in den Forst,
Euch unbemerkt. Nehmt mir's nicht übel, ich werde nichts
von Euren Sachen verrathen, es ist, als ob ich sie nicht gehört hätte. — Er trat in den Forst zurück und verlor sich
unter den Bäumen.

Bie wenn bei einem fröhlichen Mahle plöglich ein frember Eindringling durch eine ungeheure Beleidigung der ganzen Gesellschaft den Tehdehandschuh hinwirft — anfangs ift Alles lautlos und gleichfam versteinert, mit einemmale aber springt Jeder auf und läßt das verletzte Gefühl in Blick, Gebärde, Orohung, Jornes und Racheworten ausschäumen, so wirkte hier die unerwartete Erscheinung des fremden Zeugen anfangs nur ein athemloses Staunen und die Bauern sahen ihm, ohne ein Wort zu sagen, nach, bis er im Forste verschwunden war. Dann aber sprangen sie wüthend auf, ballten die Fäuste und ergossen sich in einem Strome von wilden Reden, Orohungen, Berwünschungen. Einige riesen: Soll das geschehen dürsen wider und? Andere antworteten: Nimmermehr; Todt soll man ihn schlagen! Todt! riesen Alle und bekräftigten dieses sinistere Wort durch ein lautes Murren, welches schaucrlich von der nebelumgebenen Söhe klang.

— An eine Fortsetung des Freigerichts wurde nicht gedacht.

Der Hofschulze war während bes Getöses stumm geblieben, sein Untlit sah aber treideweiß aus. Als jest nach jenem Murren eine augenblickliche Stille eintrat, erhob er sich und sagte: Nachbarn, wollt Ihr mir überlassen, die Sache in

aller Manier zu schlichten?

Die Bauern versetten: Thut bas, hoffculze. Nur bag nichts auskommt von ber heimlichkeit.

36 hoffe, es foll nichts austommen, verfette ber hoffoulge mit einem felisamen Lächeln.

Bie wollt Ihr es anfangen? fragten feine Nachbarn. Ich will Euch nur veroffenbaren, fagte ber Hoffchulze und fein Lächeln wurde immer fonderbarer, daß ich eine Sache von meinem Bater feliger ererbt habe, die, wenn man sie gehörig braucht, Jemandem ben Mund schließt über jeglisches Ding, worüber man will.

Ja, sagte Einer, so etwas mußt Ihr wohl inne haben, benn vom Oberhofe ift niemals was herunter geschwaßt worden. — Sie schüttelten ihm die hand und liefen nach allen Nichtungen hügelabwärts auseinander, unterweges ihr Murren, Schelten und Berwünschen fortsetzend.

Als die beiden Alten oben auf der Sohe allein waren, wechfelten sie mit einander die allerverwunderlichsten Blide. Der Frohnbote hatte feit dem Abgange des jungen Grafen wie ein Falke nach jedem Gesichtszuge seines Freigrafen gespäht.

Er verftand ihn und der Freigraf verftand den Frohn=

boten; es bedurfte aber dazu feines Wortes unter ihnen.

Nach langem Schweigen erhob zuerst ber Frohnbote seine Stimme und fagte: Bollt Ihr mir eine Nachbargefälligkeit thun, hofschulte?

Ja, wenn ich fann, versette ber Soffculge.

Ihr könnt schon, sagte der alte Frohnbote. Es fehlt mir im Rußholze an Fällern und auf der Pfaffenwiese an Grummetwenderinnen. Darf ich Eure Anechte und Mägde dazu vom Oberhose mitnehmen, die Anechte nach dem Rußholze schicken und die Mägde nach der Pfaffenwiese? Ihr kriegt sie aber vor spät Abend nicht zuruck, denn es ist viel zu thun.

Rehmt fie nur Alle mit, Anechte und Mägbe, und behaltet fie bis zum fpaten Abend draußen; antwortete der

Soffdulze.

Ich thue Ench auch einen Gefallen dagegen, fagte der Frohnbote. Ihr spracht nenlich, daß Ihr den alten Brunnen hinter der Scheure wieder aufnehmen wolltet; er ist aber ganz versperrt; das Geströhde vor dem Zugange will ich Euch daher immer schon etwas wegräumen, wenn ich hinsunter komme.

Es foll mir recht lieb fepn, erwiederte ber Soffchulge. Wohin geht 3hr von hieraus? fragte der Frohnbote.

In die Hollenberge, um nach den Mandeln zu sehen, antwortete der Hossischusze, und schlug, ohne sich weiter zu verweilen, einen Pfad zwischen den Kornfeldern ein. Der Frohndote sab ihm nach und sagte dann: Wenn man num einstmals unvermuthet um Sachen befragt werden sollte, so kann man schwören, daß er weder in den Oberhof noch in den Forst da gegangen ist, dem Menschen nach. Hieraufschritt er den Weg zum Oberbose hinunter.

Der hofschulze tehrte, als er einige hundert Schritte ge= gangen war, um und ging in den Forft, bebend, bleich, au=

Ber fic.

### Behntes Capitel.

Wie der hoffdulge und der Graf Oswald an einander und aus einander geriethen.

Unten im Oberhofe befahl ber Frohnbote ben Knechten zum Holzfällen nach dem Nußholze, den Mägden zum Grummetwenden nach der Pfaffenwiese zu gehen, der Baas habe sie ihm für den Tag verstattet. Sie sollten sich Brod mitnehmen und am Abend werde er ihnen das eingebüßte Mittagsessen wohl ersetzen; fügte er hinzu.

Die Anechte und Mägde gehorchten ihm, denn der alte Frohnbote war des Hofschulzen genauester Freund und galt wie der Herr selbst im Hofe, wenn Jener entsernt war.

Rachdem fich alle Menfchen, wie er glaubte, aus bem Sofe entfernt batten, blieb er noch einige Minuten bem fillen Saufe fteben und fagte bann wohlgefällig: Best fann bier geschehen, mas Recht ift. Darauf ging er über ben Sof nach ben Ställen. Zwischen ber Scheure und bem Pferbeftalle mar ein schmaler Bang, ber noch bagu burch Rafen und Reifig etwas versverrt war. Diese Sinberniffe raumte ber Frohnbote binmeg, legte fie jedoch fo, daß fie. mit leichter Mübe wieder an ihren Plat gethan werben tonnten. Bon bem Gange gelangte er auf ein fleines bun= feles Vlätchen binter ber Scheure, welches faum acht Ruß im Gevierte bielt. Rur ibm und bem Soffculgen mar bas Dafenn biefes Platchens fund, auf welchem ber alte Brunnen bes Oberhofes fant, ber, welcher gebraucht worben mar, ebe burch ben Bau ber neuen Scheure vor breißig Jahren bas Platchen verbaut murbe, welches burch einen Winkel ber binter ber Scheure burchziebenben Sofesmauer entftanb.

Ein großer Sollunderbaum, welcher an dieser Mauer grunte, überschattete das Plätchen und machte es feucht. Reffeln und Untrantspflanzen wucherten bort in wilder Fulle. Der Frohnbote schlug einige der höchsten Neffeln zuruck, und seine rauhen Käuste empfanden nichts von ihrem Brennen. Er stieß mit dem Fuße die Kröten fort, die auf dem feuchten Steinen in Menge saßen, nahm ein Paar morscher Bretter, womit der Brunnen überdeckt war, hinweg, beugte sich über die niedrige Brunnenmaner, ließ einen Stein hinuntersallen und freute sich, als das Plätschern unten anzeigte, daß noch Wasser in dem Brunnen war. Er legte einige große Steine neben den Brunnen und einen Strick, den er aus der Tasche zog, legte er dazu. Dann schwang er sich, ungeachtet seines Alters, rüstig an dem Hollunderbaume über die Mauer, nachdem er noch ein Blatt von dem Baume abgebrochen hatte. Auf dem Blatte pfiss er eine Melodie, während er draußen durch Wiesen und Felder nach seinen Besitzungen ging. Zuerst wollte er das Nußholz und dann die Pfassenwiese bessuchen.

Als das Hans des Oberhofes ganz still geworden war, that es oben an der Thüre der Kammer, worin das Schwert Karl's des Großen gelegen hatte, ein leises Klinken, so leise, als fürchte der Klinkende, daß auch nur das geringste Gezäusch von ihm vernommen werden möchte. Darauf schlich es eben so leise über den Gang nach dem Zimmer Lisbeth's, und dann wurde es wieder eine Zeitlang ganz still, als werde an der Thüre gehorcht, ob Zemand in dem Zimmer sei. Darauf klinkte die Thüre des Zimmers schon etwas lauter und als nun letztere geöfsnet worden war, ging es oben und that ein Kramen, wie von Zemand, der nicht mehr darauf achtet, ungehört zu bleiben.

Aber plötlich ertonte unter dem Aramen ein Schrei, es tam aus dem Zinumer gesprungen, die Thüre desselben wurde rasch zugeworfen, es rannte über den Gang, huschte in die Kammer und auch deren Thure flog mit Geräusch zu.

Rurz nach diesem Vorgange betrat der Hofschulze mit dem jungen Grafen Oswald das Haus. Das war ungefähr um die Zeit, als der Frohnbote sein Geschäft am Brunnen gethan hatte. — Welche Bersicherung begehrt Ihr von mir, daß ich Eure Heimlichteit nicht ausbringe? fragte Oswald seinen alten Gastfreund. Ich bin willsährig mit Euch ge-

gangen, als Ihr mich oben im Forste barum ersuchtet, aber nun beeilt Euch und sagt mir an, was Ihr wollt. — Mit einem schweren Seufzer setzte er hinzu: Es gefällt mir nicht mehr bei Euch und ich muß fort.

Ich werde Ihnen da droben meine Meinung veroffenbaren, da droben in der Kammer am Gange, fagte der Hofschulze so muhlam und flodend, daß jedes Bort sich wie von Klammern in seiner Brust loszuringen schien. Er ließ den Gaft vorangehen und folgte ihm mit schweren und dröhnenben Schritten.

Als sie oben in die Kammer eingetreten waren, schob der Hofschulze den Riegel vor das Schloß und warf seinen lichtblauen Feiertagsrock ab. Dann reckte er seine Glieder und die ganze Gestalt wuchs wieder wie damals, als er im Mondschein den Jäger warnte, an die Geheimnisse des Schwertes zu rühren. Er wiegte die Arme und Fäuste gleichsam um ihre Kraft zu prüfen, hin und her.

Oswald, durch beffen Seele eine finftere Ahnung flog, fagte nicht ohne Schauber: Bas foll bas?

Der Alte zog bie buschichten Brauen in die Sobe und versetzte talt: Einer von und Beiden verläßt biese Kammer nicht lebend.

Bas! rief Dewald entfest. Ihr wollt mich ermorden? Bum Meuchelmörder wollt Ihr an Gurem Gafte werden?

Keinesweges, sagte ber Hosschulze ruhig, wie in guten Tagen. Sondern ce soll Alles mit der Manier zugehen. Jest höret mich an, junger Herr Graf oder Hürst, oder wer Ihr sonst sein, ich auf dieser Kammer liegen bleibe, und drum ist mir sehr vonnöthen, daß Ihr eine gute Meinung von mir hegei und behaltet. Das Gemüthe des Menschen tann ein Vieles ertragen, aber vom Uebermaaß wird es in die Desperation gethan. Ich bin desperat, Herre, und kann dafür nichts. Meine Seele ist voll Nöthe und Pein und schreit wie ein Hirch nach der Wasserquelle. Es ist zu viel Kreuz und besteht war das Schlimmste. Mein Schwert ift mir gestoflen, mein Schwert! mein Schwert!

Das Schwert von Carolus Magnus! Ich bin wie Asche und Scherben, wenn ich daran gebenke. Run behorchen Sie auch noch die Heimlichkeit, meine Heimlichkeit! Ei, Herre, war das Recht? Nachdem ich Ihnen Logement gegeben manchen Tag und mich ganz in der Ordnung mit Ihnen betragen? Sie werden es ausbringen und haben uns eine Schande angethan, eine Schande, daß mir zu Muthe ist, als wäre meiner Tochter durch Sie Gewalt geschehen —

Dewald rief: 3ch fdwore, nichts ...

... Bu verrathen, das wollen Sie schwören, siel der Dofsschulze ein. — Sie schwören es heute und brechen es morgen, ich versiehe mich auf solche Schwüre. Wer derzleichen absonzerliche Heimlichkeit ersuhr, der verräth sie auch an seinen Freund, oder an seine Liebste, oder an ein Blatt Papier, oder an die Lüste und die Sache tommt unter das Schwabenvolk draußen im Neich. Nein, nur der Tod stopft den Mund über diese Dinge, auch sagen die alten Nechte ganz genau, wer Freigerichtes Heimlichseit sieht, ohne wissend zu seyn, der ist des Lebens los. Ich habe einen Haß auf Sie, wie auf keinen Menschen sonst in der Welt, denn — sagen muß ich Ihnen auch nur: In der Nacht zeigte mir das Gesicht mein Schwert in Ihrem Verschlage, darunter sieden Sie also auch mit, und nun thun Sie das — das — das —

Er hielt, von innerer Buth zusammengeschnürt, einige Augenblicke inne. Dann fuhr er pathetisch fort: So dachte ich da droben auf der Höhe am Stuhl: Herr, Herr, wie soll das werden? Die Beimlichteit darf nicht von der rothen Erde, wie aber magst du es gleichwohl schlichten? Du 'tannst nicht drei hinter ihm hergehen lassen, die ihn fassen am Kreuz-weg und aushenken und ihm lassen Geld und Gold und ihr Messer neben ihn stecken in die Borke des Baumes nach Kö-nigsrecht! — Und darfst du ihn locken in dein Gehöfte und abmeucheln und sollst noch so etwas Schandhaftiges auf dich laden in deinen urältesten Tagen, o pfui, o pfui! — Auf einma aber that es in mir einen Blisschlag und eine innerliche Ersteuchtung und ich wußte, wie ich mich zu fassen und zu verzhalten habe. Denn ich bin zwar noch start bei Kräften, aber

Sie sind jung und auch nicht schwach, und so sind wir einander gleich. Deshalb wollen wir nun kampfen um unser Leben, Mann gegen Mann, Auge in Auge blickend. Schlage ich Sie darnieder, so ist ihr Grab im alten Brunnen bereitet und die Heimlichkeit bleibt auf der rothen Erde, thun Sie es mir an, so hat es Gott also gewollt; auf jegliche Weise aber ist dieses ein wahres und ausrichtiges Gottesgericht. Also frisch an's Werk, denn ich weiß mir sonst nicht zu helsen!

Er erhob eine Art, die neben ihm ftand und fah, indem er sie leicht wie eine Feder emporschwang, furchtbar aus, gleich Einem von den Streitern Bittekinds in den Schlachten bei Detmold und an der Hase.

Seid Ihr bei Sinnen, Hofschulze? rief Dewald. Ich fürchte mich vor teinem Feinde, aber womit soll ich mich ver=

theibigen gegen Guch alten, rafenden Mann?

Dort sieht eine zweite Art, sagte ber hofschulze. Rehmt sie, herre; jegliches Geräth kann zu einer Waffe werden in bes Mannes Fauft, und wie geschrieben fleht, so sind sie vor alten Zeiten auch solcherweise mit Streitäxten auf einander losgegangen.

Sch nehme die Art nicht und haue mich nicht mit Euch herum wie ein Schlächter und Stierfäller, versetzte ftolz und fest der junge Graf. Ihr seid, scheint es, in der Berserkerwuth, dem uralten Wahnsinne Eures Stammes. Ihr werbet aber zu Euch felbst kommen und Euch dann schämen, mit

mir fo verfahren zu fenn um Poffen ...

Possen! schrie der alte Bauer mit einer entsetzlichen Stimme. Possen! wiederholte er eben so laut und fließ den Stiel der Art so heftig auf den Boden, daß ein Theil des Kalks von der Decke siel. — Herr! Herr! In den Possen bin ich alt und gran geworden, und mit den Possen habe ich mir Recht genommen an einem Schalk und Sohnesmörder, und mit den Possen solgen mir meine Landsleute, wohin ich sie haben will, wie eine Lämmerheerde, und um die Possen versstehen sie mich, ohne daß wir ein Wort mit einander zu resden brauchen, also mögen es wohl für Euch da draußen in

Schwabenland Possen seyn, aber für mich und meines Gleit den sind es keine Possen nicht. — Und Herr, ich will jeso mein Recht haben und meine Rache an Euch und die Sicherbeit von wegen der Heimlickeit. So wahr der Herr lebt, ich suche das Alles nicht wie ein schlechter und boshafter Mensch, sondern in grausamer Herzensangst und Unruhe — wist Ihr ein ander Mittel, sagt es an — aber werden muß mir es; mein Necht und die Sicherheit, und werden soll mir es, so wahr uns hier Niemand hört als Gott und die vier weißen Wände, denn der Frohnbote hat die Menschen hinweggeschafft vom Hose und nur das blöde Bieh brüllt da drunten in seinem Stalle.

Das Saatlaten bewegte sich und eine bleiche jungfräuliche Gestalt trat bahinter hervor. Ihr irrt Euch, Hofschulze, sagte Lisbeth zitternd am ganzen Körper, aber mit sester Stimme.

— Aus meinem Verstede treibt es mich hervor, Euch vor Thorheit zu retten. Nicht Gott allein hörte Euch und die stumme Wand, sondern auch ich hörte Euch und er septe mich zu einer Zeugin Eurer wilden Gedanken. So hat Euch also Gott mit Eurem Vermessen in mir zu Schanden werden lassen, deshalb steht von den Werten blinden Grimmes ab.

Die Gewalt vieser plöglichen Erscheinung war zu groß, als daß der Hofschulze nicht vor ihr mit seiner boch nur sieberhaften Aufregung hätte zusammenbrechen muffen. Er ließ die Art fallen, seine Gestalt schrumpfte gleichsam vor dem zitternden Mädchen, welches doch so fest sprechen konnte, ein, stummt und gebeugt verließ er die Kammer.

Oswald war überrascht, freudig und kummervoll vor Lisbeth in die Anice gesunken. Ach, sie war wieder da, aber wie sah sie aus und wie streng und kalt hatte sie ihn einen Augenblick angesehen, um dann beharrlich von ihm wegzublicken! — Kommst du endlich wieder zum Vorschein, Lisbeth? Kammelte er. D was hattest du vor? — Du hast mir mein Leben gerettet, denn ich glaube, die Krast würde mir ausgezgangen seyn, dem wüthenden Alten gegenüber.

Sie haben mir bafür nicht zu banten, herr Graf ober Fürft, um zu sprechen wie ber hoffchulze sprach, versetzte Lie-

beth. Bas ich hier that, wurde ich jedem Fremden erwiesen haben. Sie wollte bas in einem kalten Tone fagen, aber die Stimme bebte fo heftig, baß es wie Jorn klang.

Die Liebe hört in solchen Fällen nur auf die Worte und beren Klang. Jornig und bestürzt sprang er auf, trat weit von ihr zuruck und fagte schneibend: Also ist es wahr? Also boch verabschiebet nach vierundzwanzig Stunden?

Ich habe mit Ihnen nichts mehr zu reben, erwiederte Lisbeth kaum hörbar. Ich bitte Sie, mich ruhig meiner Wege geben zu laffen. Ich wollte nach der Stadt zu dem Herrn Diaconus, von dem ich vorhin einige Zeilen auf meinem Zimmer gefunden habe, daß er mich aufnehmen will.

Nach ber Stadt wollte ich auch, fagte er kalt lächelnd. Wie aber bie Sachen zwischen uns stehen, so werben Sie wohl

meine Begleitung ablehnen.

Ich fürchte mich nicht und bin gewohnt, allein zu wandern, antwortete Lisbeth. — Uebrigens barf ich Ihnen ja die offene Straße nicht verbieten, die Ihnen wie mir gehört. — Sie verließ die Kammer und ware er ihr nachgefolgt, so hätte er ein Schluchzen wahrnehmen können, welches das ganze Wesen bes armen Kindes aufzulösen drobte.

Er hätte sie nur fragen dürfen: Was hast du gegen mich Liebeth? Sage mir's! Selbst wenn du meinst, daß ich gezaubt und gemordet habe, so mußt du mir mein Berbrechen doch nennen. — Dann hätte sie gesprochen und er hätte gesprochen und aus dem Sprechen wäre wahrscheinlich ein Lachen über die unnühen Kümmernisse geworden. Aber er dachte nicht daran, sie zu fragen. Denn Liebe ist Alles; auch ungezecht und hochmüthig ist Liebe, sie sieht in manchen Fällen die Geliebte lieber treulos oder veränderlich, als unter der Bucht eines Misverständnisses erliegend.

Ingrimmig knirrte er mit ben Zahnen, als er allein war. Es ift unglaublich! rief er, freilich aber boch wahr. Er fließ feine Stirn wider bie Band, um nur einen recht heftigen körperlichen Schmerz zu empfinden. Dann rief er in feine Bruft hinein, in welcher es eben wieder unbeimlich zu muhlen begann: herauf Ihr kleinen rothen Schlangen! herauf an's

Tageslicht! — Die Art nahm er, die der alte wilde Bauer ihm hatte aufnöthigen wollen und warf sie mit solcher Gewalt nach einem Kasten, daß die Schärfe des Beils tief in das Holz fuhr und darin stecken blieb.

Ein Geräusch draußen verrieth ihm, daß Lisbeth fortgehe. Obgleich sie ihm nicht mehr gehörte, so war ihm doch, als sei noch Leben im Oberhose, so lange Lisbeth darin verweilte. Nun aber tam es ihm vor, als öffne sich das Grab. — Fort aus dem Grabe! rief er und sprang Lisbeth nach. Sie fland, ihr Bündelchen unter dem Arme, unten einen Augenblick still und zuckte zusammen, als sie Oswald kommen sah. Er wollte ihr das Bündel abnehmen, sie versagte es mit stummer Gebärde. Sie ging und er schlug, mehrere Schritte zwischen sich und ihr Raum lassend, denselben Weg ein. So geschieden und sich scheidend verließen sie den Oberhof, in welchem ihnen viel begegnet war, Beides, Freude und Schmerz.

### Gilftes Capitel.

Gine Urt von Feldzug.

Ju keinem Trauerhause sehlt es an Jemand, der auf eine so lächerliche Beise zu weinen weiß, daß er die Behklage der Anderen fast in Unordnung bringt, und nahe dem Umsschlagen in eine geheime Seiterkeit. — Der würdigste Bater mag sich bei der wohlgemeintesten und wohlgesprochensten Ermahnung an seine mannbare Tochter ja davor in Acht nehmen, daß irgend ein sonderbar mithandelnder Zipfel ihm ein durchaus komisches Ansehen leihe. Eruste Männer vom größten Berdienst haben nicht selten das Unglück gehabt, daß ihre seierlichsten Sandlungen durch den ungeschickten Sifer eines Anhängers fast wie Schnurren ausliesen. — Mir ist, um auf

bas Trauerhans noch einmal zurückzukommen, der Fall bekannt, daß eine ganze Familie am Begräbnistage einer theuren Berwandten in das tiefste Leid eingetaucht um einen Tisch her versammelt saß, plöplich aber zu einem ärgerlichen und unwiderstehlichen Lachen fortgerissen wurde, weil Einer, und gerade der Schluchzendste, sacht eine baumwollene Nachtmütze hervorholte, diese sich auf den Kopf setzte und unter derselben fortsuhr zu schluchzen. Un und für sich war diese Handlung höchst vernünftig, weil er das Herannahen eines Rheumatismus im Kopfe fühlte und demselben mit der wärmenden Hülle begegnen wollte. Gleichwohl wirkte sie in so anstößig erheiternder Weise! Denn eine baumwollene Nachtmütze gehört nun einmal zu den Dingen, die unwiderstehlich jeden seierlichen Ernst zerstören.

Der nedende Geift, welcher bei allen truben ober erha= benen Angelegenheiten bes Lebens-fein Spiel zu treiben fcheint, hatte auch ben Rufter wieder in die Rahe bes Dberhofes geführt. Diefer Mann war nämlich gekommen, fein Deputat an Lebensmitteln von ber Sochzeit einzufordern. Rafch hatte fich das Gefchaft gemacht, weil fcon Alles für ihn bereit ftand. Sest mandelte er mit feiner forbtragenden Magd ben Beg voran, ben auch unfer leibendes Liebespaar zu geben hatte. Der Nebel war endlich verweht, die Sonne fab wieder golben vom himmel, es war ein angenehmer, flarer Tag, wenn auch etwas fubl. In ber Beiterfeit ber Lufte war bem Rufter ber Gedante jugeweht, nach fo manchen Mengften ein frobes und genügliches Mahl im Freien zu halten, ba er fich auf ber Sochzeit felbft, wie wir wiffen, nicht gum vierten Theile fatt gegeffen batte. Er bezwedte babei zugleich, wie wir nachmals boren werben, die Erfullung feines britten Lebenewunsches, des Bunfches, ber in bem Gefprache mit bem fupfernafigen Schirrmeifter unausgesprochen blieb, weil bas Gefprach bamale leider nicht zum rubigen Abichluffe gedieb.

In solchen Gebanten schritt er denn also mit seiner Magd fürbaß. Die Magd tonnte wegen bes schweren Korbes nicht rafch geben, er bestellte sie baber nach bem sogenaniten alten Sprigenhanschen, welches auf ber Salfte bes Beges lag, und

ging eilig vorau, weil er unterweges in einem einzelnen Saufe noch eine Berrichtung batte.

Bu ber langfam nachwandelnden Magd gefellte fich aber, als ihr Berr ihrem Gesichte entschwunden war, ein zweiter Banberer, ber Schulmeifter Agefel. Die Magt batte wohl von den Einbildungen bes Schulmeifters vernommen, ba fie aber zu ben mutbvollen Verfonen ibres Gefdlechtes geborte, fo fürchtete fie fich nicht vor ihrem Begleiter, vielmehr war es ihr lieb, Gefellschaft zu finden. Der Schulmeifter feinerfeits war erfreut, die Magd zu finden, benn er wollte an ihren Berrn, nicht ihm ein Leid gugufügen, sondern ben Laugner von feinen gefunden Berftandeefraften zu überzeugen. Nachbem er im Allgemeinen über bicfen Bunct mit ber Magb ge= fprocen batte, fagte er ju ibr: Es ift ja mein offenbarer Schaben und eine Sache, die mir mein ganges Brob und ben Credit in der Bauerichaft verderben fann, wenn der Rufter, ber noch bagu ein balber Amtsbruder von mir ift, überall umberläuft und mich bei ben Leuten anschwärzt. Deshalb muß ich ibn nothwendig bavon überzengen, daß ich meine funf Sinne beifammen babe.

Natürlich, versetzte bie Magt. Wenn mich Einer eine Diebin schilt, so muß er auch hören können, warum ich keine Diebin bin.

Run also! fuhr ber Schulmeister eifrig fort, und heute muß es geschehen, benn bie Gelegenheit kommt mir nie so gunftig wieder.

Wie bas? fragte die Magb.

Wenn ich ihn in der Stadt aufsuche oder im Freien anspreche, so reißt er aus, wie er mich nur erblickt. Sält er aber, wie Ihr mir sagt, im alten Sprigenhäuschen seine Mahlzeit ab, und ich trete mit meiner Nede unversehens in den Eingang, so muß er wohl. Stich halten und alle meine Gründe anhören, denn es ist wider die Natur der Furcht, daß er gegen mich stürzen, mich überrennen und so das Freie gewinnen sollte.

Die Magd bachte einen Augenblid nach und fagte bann: Da ift nur Gines gu befürchten. Bas? fragte ber Schulmeifter.

Daß er ein Fach an der anderen Seite ausschlägt und so durchbricht. Denn das Spritzenhäuschen ift sehr alt und verfallen und die Lehmwände haben überall große Löcher, zu denen der Tag einscheint, und wenn mein Herr in der Angst und Furcht gegen so ein Loch flürzt, so stehe ich nicht dafür, daß er die ganze Wand einrennt, denn, kriegt er die Mansschetten, da ist mit ihm nicht zu spaßen.

Defhalb mußt Ihr mir einen Gefallen thun, Madchen,

fagte ber Schulmeister.

Und welchen? fragte die Ruftermagb.

Tretet vor das größte Loch auf der anderen Seite, und lehnt Euch gegen die Wand, damit wenigstens die Hauptgefahr des Entrinnens abgewehrt wird, denn daß er auch Euch umrennen sollte, ist nicht wahrscheinlich, weil Ihr eine robuste Person seid.

3ch will bas recht gerne thun, verfette bie Magb, benn feinem Rebenmenschen muß man belfen, wo man kann.

Nachdem dieses sinnreiche Gespräch zwischen dem Schulmeister und der Magd so weit gediehen war, wurde auch noch verabredet, zu welcher Zeit der Anschlag gegen den Küster ausgeführt werden sollte. Der Schulmeister sagte der Magd, daß er sie in der Nähe des Sprigenhäuschens vorangehen lassen und sich versteden wolle, dis sie ihm ein Zeichen gebe, daß es für ihn Zeit sei, hervorzubrechen und mit seinem Amtsbruder ein Wort der Verständigung zu reben.

Nach biesen Berabrebungen gingen die beiden Personen ihres Weges weiter. Einige Zeit lang blieb nun die Straße ganz still und einsam. Dann aber erhob sich ein auffallender Lärmen die Felder hindurch, welche sie zu beiden Seiten begrenzten. Die jungen Bursche, welche das Hochzeitgefolge gemacht hatten, waren nämlich noch in irgend einem Aruge versammelt gewesen, um einen Nachtrunk zu halten, denn der Bauer kann eine Lustbarkeit, wenn sie auch mit allen Anhängen vorüber ist, immer noch nicht schließen. Im Aruge war nun unter sie die Kunde gedrungen, daß der junge Fremde etwas Unrechtes habe ausgehen lassen. Was es gewesen sei, darüber

Tauteten die Nachrichten verworren oder schwiegen auch wohl ganz. Nach einigen Berichterstattern sollte er das Schwert weggenommen haben, nach Anderen ausfallend gegen den Sosschulzen gewesen seyn, ein Dritter kam der Wahrheit näher, indem er erzählte, der Fremde habe die Heimlichkeit droben am Freistuhle in Unordnung gebracht. Es genügte ihnen aber überhaupt nur zu hören, daß ein Fremder irgend ein Unrecht begangen habe, nm ihre schon erhisten Köpse noch mehr zu entstammen. Die Meisten hatten ihre Gewehre noch bei sich, in mehreren der Läuse flaken sogar noch Schüsse. Un Pulver sehlte es auch nicht und in seiner Aufregung begann nun der Hausen, nachdem er viel getrunken hatte, durch die Gegend zu schwärmen, ohne eine eigentlich seindselige Ubsicht, aber doch gefährlich in seiner planlosen Leidenschaft, wenn dieselbe durch den geringsten Unreiz zum Ausbruche gebracht wurde.

Sie icoffen ibre Gewebre ab, luden wieder, larmten und fcrien. Zwischen biefen Trupps von drei, vier, funf Menfcen, die naber ober ferner die Strafe umschweiften, tam nun unfer verbuftertes Vaar einbergegangen. Lisbeth ging auf ber linken Seite ber Strafe, Oswald auf ber rechten und amischen ihnen mar die gange Breite bes Beges. Um nichts auch verminderten sie dieselbe, wenn ein lärmender Trupp mit brobender Gebarde links ober rechts an ihnen vorüber= ftreifte, ober ein Schuß fiel, ber, wie man am Pfeifen ber Rugel merkte, burch einen schlimmen Bufall leicht bas Berberben batte bringen tonnen. Schweigend, bleich, ohne fich irren zu laffen, ging bas einander entfernte Vaar feinen Bea burch biefe Bedrohungen und Schredniffe hindurch und nur, wenn an Lisbeths Seite fich ein larmender Trupp zeigte, ober ein Schuß fiel, fab fich Dewald beforgt nach ihr um, warf aber, wenn er bemertte, wie fie ohne feines Beiftanbes in biefen Gefahren fich bedürftig zu zeigen, fürder ichritt, einen Blid bes ichmerglichften Bornes bann nach ber anberen Seite ber Relber.

Ungefähr eine halbe Stunde mochten sie in diesem Lärmen und Schießen gegangen seyn und wirklich mußte der Himmel über ihren Häuptern wachen, denn sonst hätte gewiß die Hand. Immermann's Münchhausen 4. Th.

irgend eines der berauschten Schützen den Lauf des Gewehres in verhängnisvoller Richtung angeschlagen. Da sah Oswald in einiger Entsernung auf einem freien Platze unter Bäumen vor sich einen Hausen von wohl zwanzig Bauern, die sämmtlich mit Gewehren bewassnet waren. Augenscheinlich lauerten die wilden Menschen, deren Reden und Schwadroniren schon von weitem sich hören ließ, ihm auf. Er erschrack. Un sich dachte er nicht, nur an Lisbeth, wie er sie ungefährdet dem rohen Hausen vorüberbringen möchte. Es kam ihm in dieser Roth ein Gedanke und da ihm nichts Besseres einfallen wollte, so beschloß er sein Heil mit dem zu versuchen, was ihm eben eingefallen war.

Nafch ging er voran und muthig auf den Saufen zu. Zuworderst stand ein langer junger Kerl in blauem Kittel, der sein Gewehr drohend durch die Luft schwang und ihm wie der Anführer der Uebrigen vorkam. - An diesen beschloßer, sich mit seiner Kriegslist zu wenden, die auf dem uralten Grund=

fate des Herrschens durch Theilung beruhte.

Er begrüßte baber ben Menichen fo freundlich, als feine Stimmung es ibm geftatten wollte und bat ibn, mit ibm gur Seite zu treten, ba er ibm nothwendig etwas im Bebeimen Bu fagen babe. Der Menfc fab feine Cameraden fragend an, folgte aber boch bem Erfuchen. - 3hr icheint mich bier nicht durchlaffen ju wollen, fagte Demald zu ihm, fo bag es Die Hebrigen nicht boren konnten. Wirklich versverrten fie bie gange Strafe. - Rein, fagte ber Menich, benn Sie haben was begangen. - Ja, bas habe ich auch, erwiederte Demald, und es thut mir herzlich leid, aber es läßt fich boch noch ein Wort darüber reden, und zu Guch muß ich bas iprechen, benn Ihr feid ber einzige Ruchterne und Berftandige von ber gangen Compagnie ba. - Ja, ber bin ich, erwiederte ber lange Bauer und taumelte. - Alfo nur ber bas Wort, benn ein Bort muß ber Mensch mit fich reden laffen, absonderlich, wenn er vernünftig angesprochen wirb.

Ihr feht doch da das Frauenzimmer? sagte Dewald. — Die febe ich, versetzte der Bauer. — Run, diesem jungen Frauenzimmer habe ich versprochen, sie eine Strede zu ge-

leiten, und bagegen könnt Ihr nichts haben. — Rein, bagegen kann man nichts haben, fagte der Bauer. So laßt mich sie also begleiten, bis wohin ich es ihr versprochen habe und dann kehre ich hieher zu Euch zurück, und bringe mit Euch meine Sache an diesem Plate in Ordnung, fuhr Oswald fort. — Das müßt Ihr nun den Anderen verdeutschen, denn Ihr seyd der einzige Nüchterne und Verständige von der ganzen Compagnie da.

Der lange Baner, ber gerade noch fo viel Berftand befaß, um gegen ben Reig ber Citelfeit empfindlich zu feyn, mandte fich ftolg zu feinen Genoffen um und rief in einem bochfah= renden Tone: Macht Plat ba bem Berrn! - Bas! verfette ber Saufen; bift bu ged? - Macht Plat ba, 3hr betrunfene Bagage, rief ber einzige Nuchterne und Berffandige noch Tauter. - Gelbft Bagage! fchrien bie Anderen und Giner rief: 3ch glaube, ber bat Tollbeeren gefreffen! - 3ch will bir die Tollbeeren an ben Sirnfaften geben! erwiederte ber Lange und ichof fein Gewehr ab, zwar nur in die Luft, in= beffen gab biefer Rnall bas Zeichen zu einer allgemeinen Schlägerei. Denn Ginige fluraten auf ben Schiegenben gu und rannten babei Undere über, die, hiedurch beleidiget, fich au rachen entbrannten, in ber Berwirrung ihrer Ginne aber nicht die Ueberrennenden angriffen, sondern dritte Unschuldige, welche fich am fernften von bem Streit gehalten batten. war balb Jeber, ohne bag er wußte wie? mit einem Gegner verfeben; Alles balgte fich berum, Ohrfeigen, Duffe, Stofe regnete es, wenn auch nicht vom Simmel; bagwischen platten die Gewehre ab, die aber zum Glud bier alle nur mit Pulver gelaben waren, und es gab eine wilde Rampf= und Blutfcene, (denn ichon manche- Bange und Nafe war aufgeschlagen) welche fich von der Strafe nach bem angrenzenden Kornfelbe walzte, weil bie Schwächeren zufällig an biefer Seite geftanben batten und fich bortbin jurudzogen, um wenigftens auf Garben und Mandeln zu einer weicheren Nieberlage zu gelangen.

Als Oswald feine Lift felbst über die Erwartung hinaus gelungen und ben Platz frei fah, winkte er Lisbeth, die in einiger Entfernung ängstlich fill gestanden hatte. Scheu ging

sie über den Plat, ohne sich nach der Schlägerei umzusehen, und als sie einige hundert Schritte von dort außer dem Bereiche dieser Robheiten war, erwartete sie ihren Beschüßer. —
Ich habe Ihnen Dant zu sagen für Ihren Beistand, sprach
sie, als Oswald sich ihr genähert hatte. — Richt den gerinsten,
versetzte er. Ich würde mich jedes Frauenzimmers angenommen haben, mit welchem ich desselben Weges gegangen wäre.
— Sie wandte sich von ihm ab und er von ihr und Beide
gingen in der früheren Weise weiter.

Eine halbe Stunde von dort lag das alte Sprigenbauschen. Diefes fleine Gebaube mar unter ben Streitigkeiten zweier Bauerschaften barüber, welche baffelbe zu erhalten habe ? verfallen und darauf hatten fich die beiden Bauerschaften neue Spritenhäufer erbauen muffen. Die Wolten bes Simmels ichauten burch bie Deffnungen im Dache und bie Lufte bes Feldes fuhren gur Thuröffnung binein und ju ben Löchern in bem lehmernen Sachwerfe wieder hinaus. - In diefem luftigen Lufthauschen batte ber Rufter fein Mitttagequartier auf= geschlagen, um eine recht vergnügliche Mablzeit zu halten, nach welcher fein Sinn mit einem befonderen Berlangen ftand. Er faß auf altem Solzwerk, welches fich boit noch hatte vorfinden laffen; por ibm war eine Serviette ausgebreitet, auf welche die Magd nun Brod und Fleisch legte, auch eine Blafche Bein ftellte, die man ibm auf befonderes Bunfchen vom Oberhofe batte mitgeben muffen, weil er, feiner Berficherung nach, am Sochzeittage, ber Furcht vor bem Schulmeifter wegen, ju feinem ordentlichen Schlude gefommen war. Die gange Buruftung biefes landlichen Mables ließ ber Rufter mit einem feierlichen Schmungeln gefcheben. Er weibete fich, wie es ichien, an ben großen Augen ber Magt, welche nicht begriff, warum ihr Berr, ber, wenn er fonft im Freien etwas verzehrte, ein Stud Brod ohne viele Umftande aus ber Tafche af, zu dieser Mahlzeit fo schwerfällige Borbereitungen machen ließ.

Nachdem alles Efbare aufgesett worden war, und die Magd ein Glas Wein eingeschenkt hatte, (benn auch ein Glas war vom Oberhofe leihweise mitgegeben worden) theilte ber

Rufter feiner Dienerin ein Stud Brod und Fleisch zu und fragte sie bann, bevor er felbst anbieß, was sie wohl davon bente, daß er sich hier so häuslich niederlasse und sein Mittagsessen im Freien halte?

Ja, mas foll ich bavon benten? erwiederte die Magd. — 3ch bente, es giebt bin und wieder curiofe Ginfalle, die bem

Menschen anweben, wie ber Wind.

Du bentft bas vermuthlich nur, Gubel, weil wir uns bier im Binde befinden, ber allerdings einigermaßen fart burch bas Sprigenbauschen bindurch giebt. Richt ein bloger curiofer Einfall ift es von mir, im Freien bier mir geborig beden gu laffen, sondern lange batte ich mir vorgenommen und nur immer nicht ber Gelegenheit bagu habhaft werben konnen, einmal Sochzeitfreude ohne ben läftigen 3mang, ben mir mein Stand auferlegt, ju genießen. Es war biefes mein britter und größter Lebenswunfch. Denn wohl mag Mancher, ber braußen umberschleicht, ben Rufter beneiden, bag er fich an ber Sochzeittafel fo vollftopfen fann, wie Bener benft, weil er nabe ber Schuffel fist, und ihm unter ben Erften ftate prafentirt wird. Aber bie Burde bes Umtes beachtet ber oberflächliche Urtheiler nicht! Reinen beschäftigteren Mann giebt es wohl auf einer Sochzeit, als ben Rufter. Denn erft muß er fingen und bann muß er beien und über Tifche bie Mugen aller Orien haben, feinen zierlichen Gpag anbringen zur rechten Beit und in rechten Ginfdnitten, und abtrumpfen, wer fich gu maufig macht und ermuntern, wer wie ein Tudmaufer bafitt. Babrend diefer Umtshandlungen ift und trinft nun zwar ein. Rufter, was er fann, aber auch nur gleichfam pflichtmäßig schlingt er Alles hinunter, ohne rechtes Gefühl von Speise und Trank. Weghalb ich fagen barf, daß mir von den meh= reren hundert Sochzeiten, benen ich beigewohnt habe, wenig Erinnerung verblieben ift. Run aber muß es nach meiner Heberzeugung eine ber schönften Empfindungen fenn, in voller Seelenruhe und in danfbarer Erhebung gu Gott, bem Geber alles Guten, zugleich der Festesspeise und Trantung frob gu werben, ju genießen und babei ber feierlichen Gelegenheit gu benten, bei welcher man genießt, bes Tages, an welchem ein

von Gott felbft geftifteter Stand fich begrundet. Diefe aus Erbanung und Boblgefcmad jufammengefette Empfindung batte ich gern ichon lange einmal gehabt, konnte aber, wie gefagt, auf ben Sochzeitschmäusen felbft nie bazu gelangen. Mle ich nun im Oberhofe vorgeftern durch gerechte gurcht vor einem Rafenden um alle Sungereftillung gebracht murbe, er= fannte ich ploplich ben Finger Gottes und entschloß mich fogleich zu biefem meinem beutigen Sochzeitnachschmaufe, ben ich benn auch bei noch frischer Erinnerung an Predigt, Lied, Orgelspiel, abgelegt die Laft meines Amtes, abgeftreift die Feffel bes Ranges, bier unter Gottes freiem Simmel (benn bas Dach bes Spigenbauschens will wenig fagen) in ber fconen gemischten Empfindung ju halten bente, welche, wie ich beutlich verspure, mabrenden Redens bereits in mir aufgefliegen ift. - Bollteft bu mich aber fragen, Gubel, warum ich nicht zu Saufe nachfpeife, fo mare biefes eine unnute Frage. Denn abgeseben von ber Currende, welche beute gu mir gelaufen tommt, um bie Buchfe ju überreichen, und welche mir alle Gebanten vertreiben wurde, fo fehlt mir nberhaupt awischen meinen vier Pfahlen bei bem Reden meiner Chefran jegliche Ginbilbungefraft, und fie murbe nur gemeines Effen fenn, diefe Sochzeitsveife, welche ich bort zu mir nahme.

Die Magb hatte von ber langen Rebe ihres Brobherrn wenig ober nichts verftanden. Sie bachte nur an ben Schulsmeister, von bem ihm eine Ueberraschung bevorstand und fragte ben Rüfter: Mögt Ihr Jemand lieber vor Tische sprechen ober nach Tische, Derr?

Ich weiß nicht, wie du auf diese Frage kommft, Gudel, versetzte der arglose Küfter. Indessen, da die einmal fragst, so antworte ich; nach Tische spreche ich Niemand gern, wie du weißt, sondern liebe zu schlimmern.

Wohl, so will ich braußen auch mein Stück Brod und Fleisch verzehren, erwiederte die Magd ohne allen logischen Zusammenhang. Sie ging aus dem Spripenhäuschen, stellte sich an die durchlöcherte Band und winkte dem Schulmeister, der sich in der Nähe schon versteckt ausgestellt hatte.

Leise schleichend näherte sich der Schulmeister dem Sprigenhäuschen. Auch er hatte eine Rede vorbereitet, fast so lang, als die des Küsters gewesen war. Sie begann so: Herr Amtsbruder, es ist endlich Zeit, verjährten Irrthümern zu entsagen. Der Mann soll den Mann erkennen, wie er ist, das ist Mannespssicht. Schämen soll der Mann sich nicht, erkannten Irrthümern zu entsagen. Bliden Sie in das Herz eines Mannes, welcher Ihrer Freundschaft nicht unwürdig ist, stoßen Sie einen Mann nicht von Ihrer Brust zurück, welcher an derselben zu ruhen recht herzlich sich sehnt! — Nach diesem Erregung des Gefühls bezweckenden Eingange wollte er durch eine klare Auseinandersetzung auf den Verstand des Verstandesläugners wirken.

Benen Gingang fill fur fich wiederholend, folich er jum Spritenhauschen, worin ber Andere eben, auch burch feine Rebe zu einer Art von erbaulichem Seelentaumel gefteigert, bas erfte Stud Rindfleisch in die Sand genommen batte. In Diefem Augenblice borte ber Ruffer hinter ber Wand neben ber Thuroff= nung mit fanfter Stimme fagen: (benn ber Schulmeifter wollte feine Erfcheinung ftufenweise vorbereiten) Berr Amtebruder, es ift endlich Beit, veriährten Brrthumern zu entfagen .... Er fannte bie Stimme - "geronnen faft ju Gallert burch bie Furcht" faß er ba, bas Stud Rindfleifch ftarr erhoben haltend vor bem geöffneten und boch nicht zufaffenden Munde, ein mitleidemur= biges Bilo! Aber eine fcmache Soffnung im letten Bintel feines Bergens flufterte ibm gu: Rein, es ift nicht möglich, es muß eine Täufchung feyn, fo bart tann dich der Berr nicht ftrafen. - Doch ba ericbien in ber Thuröffnung bas Entfetliche, die Barppe, die nun abermals auch diefe Nachmahlzeit besudeln wollte, das Saupt der Gorgone wurde fichtbar, wirklich ftand ber tolle Rerl, ber Agefilaus, in ber Thure, Diegmal fogar mit einem Anotenftode bewaffnet! Auffprang ber Rufter, fcleuberte bem Feinde, was er in ber Sand hatte, in bas Unt= lit, nämlich bas Rindfleisch, und fturzte schreiend nach bem binteren Theile bes Sauschens, fich gegen die lehmerne Band brudend und mit Mugen, die faft aus ihren Rreifen ichoffen, nach feinem Gegner ftarrend. Der Schulmeifter, von biefer.

Unvernunft ergurnt und von bem Burfe mit bem Rindfleische auf bas Empfindlichfte beleidigt, verlor nun alle Gebuld. Dit ben Worten: Wenn bu verfluchter Rerl nicht boren willft, fo follft du fühlen! fprang er, ben biden Anotenftod fdwingenb, in das Sauschen auf ben Rufter zu. Unfehlbar murde er diefen jest für feine Meinung, er fei rafend, wie ein Rafender abgestraft baben, wenn nicht die Berzweiflung ben Rufter ge= rettet batte. Satte berfelbe vorber geschrieen, fo brulte nunmehr. Brullend griff er mit ber Kauft burch ein Loch ber Lehmwand binter fich und faßte bie Magd, welche außen wader gegengestemmt fant, in ben Schopf. Die Magt, welche fich fo schmerglich berührt fühlte, vergaß nun auch ihre Aufgabe, die Wand zu halten; sie gerrte fich vielmehr mit aller Rraft ihres ftarfen Leibes von ber Band ab, um ber Kauft aus dem Schopfe quitt zu werben. Daburch murbe ber Rufter, ber fich an diesem letten Strobbalme in feiner außerften Roth, an einem menschlichen, mitfühlenden Befen, trampfhaft feftbielt, gegen die Lehmwand beftiger gepreßt. Die Lehmwand leiftete unter foldem Drude feinen langeren Biberftand, fonbern brach aufammen und ber Lehm überschüttete ben Rufter icheuflich gelb von oben bis unten, fo daß er ausfah, wie ein Konig ber gelben Erbfen; indeffen murbe er von ber Magd, an beren Schopfe er gleichsam wie ein Geschleifter bing, in bas Freie geriffen und erhielt nur einen Schlag über bie Rafe vom Der genothängsteten Mago gludte es endlich, Schulmeifter. ben Brobberrn mit Burudlaffung eines Saarbufchels in feiner Sand abzuschütteln und ber Rufter fürzte braugen immer brullend zu Boden. Die Magt fprang von bannen, ber belehmte und nasenblutende Rufter raffte fich nun auf und sprang ihr nach, und ber Schulmeifter, bem fein wohlgemeinter Berftanbigungsversuch so übel gerathen war, rafete in seiner blinden Buth, wie Migr in die Beerde, in das ichuldlose Mahl bes Entsprungenen. Er gerriß die Serviette, trat bie Feten mit ben Rugen, ichlenderte bie Weinflasche gegen einen Stein und warf Brod, Gleisch, Subner, Gier, Galg, Ruchen nach allen vier Winden, turg, er benahm fich gang fo, als fei er ber, wofür er irrthumlich gehalten wurde.

Eine fo traurige Benbung erbaulicher Eggebanten bereitete bem Rufter feine ausnehmenbe Feigheit.

## 3molftes Capitel.

Mus bem Tobe Leben.

Aber diefer abgeschmadte Vorfall brachte an einer anderen

Stelle eine tragische Wirkung hervor.

Lisbeth war auf ihrem Wege gerade dem Sprigenhäuschen gegenüber angekommen, als das Gebrüll des Küsters in demfelben erscholl. Was nun die erhipten Bauern mit ihrem gefährlichen Schießen nicht über sie vermocht hatten, das bewirtte das Geschrei der Feigheit; sie entsetzte sich, sloh vor dem Orte, wo jener surchtbare Ton dröhnte, und stürzte, wie von einem dunkelen Triebe geleitet, bewußtlos in die Arme Oswald's, die sich ihr entgegenbreiteten. Er fühlte die Geliebte abermals an sich ruhen, wenn auch nur aus Angst, aber dieser neue plößliche Uebergang von Einem zum Anderen entsessetzte die Dämonen in ihm, die schon seit zwei Tagen an ihrem Gefängnisse gerüttelt hatten. — Das alte Uebel, welches Schmerz, Angst, Jorn, körperliche Austrengungen, selbst das Uebermaaß der Freude an seinem Liebestage, in ihm emporgewühlt, brach kläglich aus.

Mit einem Schrei faßte er an seine Brust. Mit einem zweiten Schrei stieß er Lisbeth sast zuruck. Ich hab's gedacht, mein Blut, da ist es! ächzte er und ein dunkler Purpurstrom quoll aus seinem Munde. Er taumelte und sank auf eine Rasenerhöhung. O mir! Ich ersticke — waren seine letzten Worte, denn es folgte ein zweiter Anfall des grimmigen Uebels.

Sein Geficht war wie eines Tobten Antlit.

3m erften Augenblide war Lisbeth über bas Burudfloßen erschroden gewesen. Aber was wollte biefer Schred gegen bas

Entfeten bedeuten, als fie bas Blut ihres Lieblings fah? Sa, ibres Lieblings! Gein Mechzen, fein Blut, fein Tobtenantlit gab ibr augenblidlich ben Liebling gurud. Bergeffen war ber Lugner, nur ber flerbende Geliebte lag por ibr. einem Rufe, in dem fich Bartlichfeit, Jammer und die alleraußerfte Beforgniß jum berggerreißenoften Tone mifchten, flurzte fie ju ibm nieder und fab ibm mit bem Blide ber innigften Bergweiflung in die muden und erloschenen Augen. und wimmernd legte fie ihre unschuldigen Finger auf feine Lippen, ale tonne fie damit ben furchtbaren Blutftrom bemmen. Roch immer fandte die in ibren Tiefen verfebrte Bruft einzelne Tropfen nach, obgleich die Gewalt bes Uebels bereits gebrochen ju fepn fcbien. Reiner Befledung an Sanden und Rleib ach= tete fie, fie, die Reine, Reinliche. Gie rief beftig und mit lauter Stimme: Gott! Gott! Gott! ale muffe Got ibr belfen, benn auf Erden wußte fich bas ungludliche Madden feinen Rath. Unwillführlich mar fie in die Kniee gefunten. Go ent= ftand bem Rranten eine Rubeftatte fur fein Saupt auf ihrem Schoofe, benn fie batte fich mit bem Leibe rudwarts gebeugt, um ibm die Lage bequem ju machen. Er lag auf bem Ruden, feine Augen waren gefchloffen, feine Bangen völlig farblos. Matt und falt bingen bie Urme in bas Gras binunter; in welchem liebliche Bergigmeinnicht blubten, gleichsam ein Blumenfpott über ben Jammer ber Menfchen. Gie aber hatte ibm um Saupt und Bruft ihre Urme gebreitet in ber allergartlich= ften und fanfteften Beife. Traurig ichaute fie in fein Geficht, fo viel fie vermochte. Go rubte er gang von ihr umfangen und an fie gelehnt im Beiligthume jungfraulicher Liebe und Befummernig! Gie mußte nicht, was fie thun follte, ibm feinen Schmerz zu erleichtern, fie batte zur Quelle werben mogen, jum umfpulenden Bade, wenn bas ihm Linderung ju verfchaffen vermocht batte. Schluchzend fragte fie ibn, ob er auch fo bequem rube? und bat ibn bann inftanbigft, nicht ju antworten, weil ihm bas Gprechen ichaben fonne.

In der Tiefe dieser Noth empfand sie den heißesten Drang, fich mit ihm zu verständigen. Ach, schluchzte sie, mein Oswald, vergieb mir boch nur und fühle, daß du nicht fterben barfft!

D mein Gott, bu mußt ja nicht fterben, mußt's nicht, benn was follte bann aus mir werben, wenn bu flürbefi?

Richt mabr, Dewald, bu flirbft nicht, bu thuft mir bas nicht ju Leibe? Ach, fannft bu es mir benn fo ubel nehmen, baß ich ein orbentliches Mabden bleiben will? Giebft bu, mein Demald, beine Frau mußte ich werben, beine ehrliche Krau und fonft nichts weiter! Denn ware ich auf beine Solectiafeit eingegangen, Dewald, ba batte ich mich auch an bir verfündigt und batte bich mit jum Bofewicht werben laffen, und bas barf bie Geliebte nicht; nicht einen Rleden barf fie auf ihren Freund fommen laffen. Denn bas ift eine ichlechte Liebe, bie nur ben Anderen bergen und fuffen will, wie es auch fei, nein, bag bas leben bes Liebften rein bleibe und unbefledt und unverworren, bas ift bie mabre Liebe, und bie babe und bege ich im Bergen ju bir, mein Dewald, wie fie nur ein Mabden haben und begen tann, ja gewiß, fo ift es. Und habe fie gehabt und gehegt immerbar, wie ich nun wohl fuble, obgleich ich mich vor bir verftedte. Stürbeft bu bier auf ber Stelle, Dewald, und ich fonnte bich retten burch Un= recht, boch thate ich es nicht, bas fage ich bir frei beraus. Denn meine Schande fonnte ich noch allenfalls überfteben, Demald, aber nicht beine; nein, mabrhaftig nicht. Deine Ebre fist mir tiefer im Bergen, ale meine. Und fo mußt bu mir auch von Bergen vergeben, Demald, bag ich nicht bein Liebden, wie bu wollteft, werben mochte, und ich weiß auch gar nicht, wie ber boje Gedante in bein gutes Berg gefommen ift. 36 batt' es auch nimmer geglaubt, aber bu batteft gelogen, Demalb, und bie Luge ift aller Lafter Siegel. Ber unter ber Beimlichfeit einhergeht, ber bat, mas er verbergen muß, und wer feinem Mabchen etwas vorlugen fann, ber will fie auch nicht in Bahrheit zu feiner Frau nehmen. Deghalb glaubte ich bem alten Bauer, mas er mir von bir fagte, und mare beinabe geftorben an bem Glauben. Es foll bir nun Alles vergeben feyn, Alles, von meiner Seite gang von Bergendgrunde, und wir wollen einander recht, recht freundlich Abieu fagen, wenn bu wieder gefund bift, und wenn bu flirbit, fo will ich bir einen Bufch Goldlad auf bas Grab feten und mich tobtweinen darauf. Ach, wie hast du mich so betrüben können? wenn ich dich ausehe, ist es mir noch immer unbegreifslich. Aber ich zurne dir nicht, zurne du mir nun aber auch nicht! Wie gerne wäre ich deine Gräfin geworden, und dann hättest du mich ja am dritten Tage nach der Hochzeit verstoßen können, so hätte ich doch an deinem Herzen geruht, und hätte in Ehren dran geruhet, Dewald!

Die innerfte Seele bes Mabchens schwapte in biesem Geplauber, welches zuweilen von schweren Seufzern und beftigem Schluchzen und Erkundigungen nach seinem Befinden unter-

broden murbe.

Aber wie ftand es um Dewald? Glüdlich. Er borchte auf, er abnete, er ichloß ben Busammenhang; burch alle Schmerzen feiner munden Bruft ging ein bimmlifches Ertennen. Er wußte nun, daß er nur verlaumdet worben war, daß bie feuschefte und ehrenzartefte Liebe nicht einen Augenblich aufgebort batte, ibm anzugeboren. 11m feine Bangen begann ein feliges Lacheln zu fpielen, die Augen öffneten fich und belle Babren ber Wonne blinkten barin. Liebeth's liebliches Untlit fdwamm vor diefen ichwimmenden Bliden, fie tam ibm leuch tend, wie eine Seilige fam fie ibm vor. Er fonnte nicht fpreden, aber ein Beichen mußte er ihr geben. Er bob feinen rechten Urm auf, zeigte Lisbeth mit einer freundlich = fcmerglichen Miene ben Ring, ben er noch an einem Finger ber rechten Sand trug von der Dorftirche ber, legte fie auf fein Berg, führte bann ben Ring jum Munde, und ftredte bie Sand gen Simmel, bann ließ er fie wieder auf feine Bruft finten und jog bann ihre Sand berbei, fie in die feinige ju legen, und fie mit ihr vereinigt auf feiner Bruft ruben gu laffen. Dagu fab er fie mit einem Blide an, bag, wenn gwolf Beugen von ibm vor bem Richter ausgefagt batten: Diefen baben wir morben feben, und er mit einem folden Blide feine Unichuld verfichert batte, ber Richter ibm und nicht ben zwölf Zeugen geglaubt baben würde.

Ein gartliches Madchen ift ein glanbiger Richter in folschen Dingen. Lisbeth folgte feinen Gebarben mit ber Aufmerksamleit brautlicher Liebe und als fie ben Sinn gefaßt

hatte, da sagte sie weiter nichts als: Ah! — Aber in diesem Laute war alle Wonne, die seit dem Ansang der Zeiten in menschlichen Herzen gewallt hatte. Es war ihr, als sei sie auf dem Hochgerichte, wo man sie unschuldig hinrichten wollen, begnadiget worden; bei lebendigem Leibe war sie in den Himmel erhoben worden, in den Himmel seiner undessectiedenen Liebe. — O mein Gott! sagte sie und konnte sonst nichts vordringen. Ein Zittern der Entzückung durchstog ihren Körper, sie meinte zu sinken und den geliebten Freund aus ihren Armen zu verlieren. Da nahm sie sich zusammen, um nicht durch ihre Uuruhe ihm zu schaden. Nun wuste sie, daß sie seine Frau Gräfin werde, wenn er nicht sterbe, und Oswald hatte Recht gehabt, sie machte sich nicht sonderlich viel aus der Frau Gräfin, sie wollte es eben so gern seyn, wie sie Frau Försterin geworden wäre.

So fanden Lisbeth und Oswald einander wieder. Stumm ruhte ihr Auge an seinem und seines an ihrem und die herzlichsten Thränen flossen von den Wimpern. Die Hände blieben auf seiner Brust vereinigt, sanst streichelte sie seine Finger, zumal den, an welchem er den Ring trug, den Dollmetsch des hergestellten süßesten Einverständnisses. — Ein
Züngling lag, vom heftigsten Blutsturze erschöpst, dem Tode
nahe und sein Mädchen war bei ihm und wußte das, und
Jüngling und Mädchen waren bennoch Beide glückslig.

The state of the s

1. 10 \$ \(\lambda \) \(\lambda

dus hide

A CONTRACTOR OF THE STATE OF T

તાલુકા એક વૃત્તિ હો તેને તાલુકા કે તેને જો

ndalbung ann ampatten.

ช่วง ผู้สูงระบบ รายาน (ค.ศ.) เล่า (ค.ศ.) ค.ศ.) ค.ศ. (ค.ศ.) (ค.ศ.) (ค.ศ.) (ค.ศ.) เล่า (ค.ศ.) ค.ศ. (ค.ศ.) (ค

# Achtes Buch.

Weltbame und Jungfrau.

The state of the s

tod, of a superior little to superior the superior to the supe

with the second of the second

## Erstes Capitel.

Worin der Diaconus vom Bufall und von der mabren Liebe fpricht.

Mehrere Wochen nach jenem glücklichen Unglück ging die junge Dame Elelia mit dem Diaconus in seinem Garten auf und nieder. Der Oberamtmann Ernst, der die dunkleren Stellen des würtembergischen Gesethuches doch endlich ergründet hatte und daran vor der Dand nichts weiter zu fludiren fand, saß gelangweilt in einer Zelängerzelieber-Laube, und ihr Gemahl schof mit einer Windbüchse, die er irgendwo aufgetrieben, hinter dem Garten unter Bäumen nach Sperlingen. Es war ganz still in dem Predigerhause. Die Fenster eines Zimmers, welche nach dem Hose hinausgingen, waren grün verhangen und unter diesen Fenstern saß Lisbeth, mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt.

Die funge Dame Cletia, welche ein leichtes Gabnen nicht verbergen konnte, fprach jum Diaconus: Lieber herr Prediger, fagen Sie mir, was dunkt Ihnen vom menichlichen Leben? Denn ich babe Luft, mit Ihnen etwas zu

philosophiren.

To Bruss

Das thut mir sehr leid, gnädige Frau, versetzte der Diaconus. Es beweiset, wie ermüdend Ihnen der Aufenthalt in meinem Sause sein muß. Wenn so schöne Lippen sich zur Philosophie bequemen, so müssen wirklich alle Ressourcen der Unterhaltung versiegt sevn.

Estlia lacte und sagte: Ju galant für einen Kanzelredner und für einen Lehrer der Moral viel zu bösartig. — In
ihrer raschen Weise faßte sie Dand des Geistlichen und
rief: Wie wir Ihnen Alle dankbar sehn müssen für das Uebermaaß von Gaftreundschaft womit Sie uns aus der abscheulichen Kneipe erlösten und bei sich in Ihren beschränkten Immermaun's Münchhausen. 4. Ih. Saustein aufnahmen, mich sammt Jungfer und Gemahl; (sie bebiente sich dieser Reihenfolge ganz naiv) und jenem meinem Geschäftsanbeter bort in der Laube, das fühlen Sie wohl ohne Bersicherung von meiner Sette, und Sie müssen mir, wenn wir scheiden, unter Ihrem Amtseide versichern, und künftiges Jahr in Wien Revanche zu geben. Daß man aber, wenn man gern mit seinem jungen Manne in's Weite möchte, ungern zu lange bei einem kranken Better bleibt, der sein Tage nicht vernünftig werden wird —

Er leibet noch febr, fagte ber Diaconus ernft.

Bin ich den gefühllos für sein Leiden? warf Clelia furz ein. Hätte ich noch Bergnügen in Holland und England, wenn ich sein krankes Bild mit mir nähme? Bin ich ihm nicht berzlich gut? Sehne ich mich nicht, ihm zwanzig Kuffe auf die dummen Lippen zu geben, zwischen denen sein Blut hervorfürzte? Aber ist deßhalb ein solcher Wachtposten bei einem Siechenbette, zu dem Einen der Arzt nicht einmal hinzuläßt, etwas Angenehmes? — Und sein Sie nur ganz aufrichtig, lieber herr Pastor, Ihre kleine Frau sähe auch nicht ungern einen gewissen Reisewagen auspannen.

Wie konnen Sie nur so etwas benten, meine Gnabige! rief ber Diaconus etwas verlegen, benn er erinnerte fich an ben Tert einiger Gardinenpredigten.

Schelmisch findr Elelia fort: Ich mußte mich auf hocherothe Wangen und auf einen gewissen Glanz in den Augen der Hausfrauen nicht verstehen! Es ist auch gar keine Kleinigkeit, fünf Menschen mehr im Hause zu haben, die man eigentlich nicht kennt, und die Einem allen Plat wegnehmen. Der Herr Gemahl laden in liebenswürdiger männlicher Unsetümmertheit ein, und die arme Frau hat nachher die Sorge. Aber lassen Sie das nur gut seyn. Trot der rothen Wangen und der glänzenden Augen bleibt sie eine liebe, charmante Frau und soll in Wien willsommen sein. Dort ist Raum im Hause und der Haushofmeister sorgt für Alles.

Der Diaconus, der fein Bartgefühl durch dieses Gefprach unangenehm berührt fand, fagte, um es ju unterbrechen: Sie wollten mit mir über bas menschliche Leben philo-

fophiren, gnädige Frau.

Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob das menschliche Leben nicht ein Ding ohne Sinn und Berstand sei? sagte Elelia. Ein junger Mann läuft aus Schwaben weg, um mich an einem Menschen zu rächen, der seine Persistage über mich getrieben; er rächt mich aber nicht, sondern schiest ein junges Mädchen und verliebt sich in sie. Daun qualen die beiden Leutchen (wie wir nun nach und nach herausgebracht haben, Ihre Frau und ich) einander bis auf den Tod um Nichts, und das Eude dieser höchst lächerlichen Geschichte ist ein furchtbarer Blutsturz, der leicht einen Todten in die Co-mödie hätte liefern können. — Bo ist da vernünftiger Zusfammenhang?

Sie laffen etwas aus in der Geschichte, sagte der Dia-

conus.

Run ja. Ich schrieb, als ich überall hören mußte, ich sei bescholten, an meinen Bräutigam nach Wien und ertfärte ihm höchst edel, eine Bescholtene durfe nicht seine Gemahlin werden; er sei frei und des gegebenen Bortes ledig. Dieser affectvolle Brief wirkte denn dermaßen auf ihn, daß er sich in turzester Frist zum herrn aller Schwierigkeiten machte, die unserer Verbindung entgegengestanden hatten und, so rasch die Pferde Tag und Nacht laufen wollten, nach Stuttgart eilte.

Und aus solchen offenbaren Zeichen erkennen Sie ben Gott nicht, ber in Ihrem und Ihres Betters Schickfale mal-

tete, fragte ber Diaconus mit tomifchem Ernft.

Belder Gott?

Der Bufall! rief ber Diaconus feierlich.

Das ift ein schöner Gott, versette Clelia und lachte.

Gnädige Frau, sagte der Diaconus, glauben Sie mir sicherlich, die Welt wird erst wieder anfangen zu leben, wenn die Menschen sich erft wieder vom Zufall hin und her floßen laffen, wenn man z. B. ausgeht, um Rache zu nehmen, und sich nicht darüber verwundert, sindet man statt der Rache eine Braut, wenn man (Sie verzeihen meine Freimütligkeit) in

einer zufälligen allerliebsten Aufwallung entfagende Briefe nach Wien schreibt, und eben so zufällig von der Entsagung zum Sändigen abfällt. Unsere Zeit ist so mit Planen, Tendenzen, Bewußtheiten überdeckt, daß das Leben gleichsam wie in einem zugesetzen Meiler nur verkohlt, und nie an der freien Luft zur lustigen Flamme aufschlagen kann. Die Lebensweisheit der wenigen Bernünftigen heut zu Tage besteht folglich darin, sich von det Stunde und von dem Ungesähr führen zu lassen, nach Launen und Anstößen des Augenblicks zu handeln.

Bravo! rief Clelia. Sie find ein wahrer Priefter fur uns Weltkinder. Und das fagt er Alles fo ernsthaft, als fei

es ihm bamit bitterer Ernft.

Ich predige ja nur über ein driftliches Gebot, sprach ber Diaconus lächelnd.

Die lautet dieses fogenannte Griftliche Gebot?

Sorge nicht um ben andern Tag, versetzte der Diaconus. Die junge Dame begehrte jest auch seine Exegese über die Ieeren Nöthe des Liebespaares. Er bedachte sich etwas und sagte dann: Ich muß hier schwerfälliger werden, als bei dem andern Thema. Zusörderst sei Ihnen gesagt, daß diese mich rührt, die Liebe meines Freundes und des guten Mädcheus, welches er auf so ungewöhnliche Weise kennen: gelernt hat. Ich meine, in ihnen ein vom Schickal bezeichnetes Paar zu sehen und ein völliges Ausgehen zweier Seelen in einander. Die Liebe ist nun Leid, wie alle Dichter singen, sie ist der Serzen selige Noth und ein rührender Gram. Wervon der Liebe Thränen scheidet, der scheidet sie von ihrem Lebensquell; eine lachende Liebe ist keine.

Wahrlich, vie ächte Liebe ist ein Ungeheures! fuhr er mit Wärme fort. Nicht in tauber Nedeblume, sondern wesentslich, wirklich und wahrhaftig giebt der Liebende seine Seele weg! Diese also weggebene und der hut berechnenden Verstandes entslassen Seele ist aus den Fugen, unbeschützt liegt sie da und ohne Bertheidigung durch irgend eine Selbstsucht, weiche unsere nüchternen Tage schirmt. In dieser ihrer göttlichen Schwächeist sie nun eine Beute für jedes Raubthier von grimmigen

Zweifel, fürchterlichem Argwohn, zersteischendem Verdacht. Aber im Rampf mit diesen Raubthieren erstarkt sie. Aus ihren tiessten und noch nie dis dahin entdecken Abgründen holt sie neue Wassen und eine ungebrauchte Rüstung hervor; sie lernt sich in ihren verdorgenen Reichthümern begreisen, sie vollzieht eine Art von herrlicher Wiederzeburt und seiert nun auf dieser Stufe die wahre, die himmlische Hahzeit, von welcher die Andere nur das vergröberte irdische Abhild ist. Unverweltlich ist der Kranz, der auf jenem Siegesseste der liebenden Seele gestagen wird, und er verschwindet nicht in den Schatten der Brautnacht.

Darum zwingt eine ewige Nothwendigkeit die wahre Liebe, sich Noth zu schaffen, wenn sie keine Noth hat. Denn nicht träge genießen will sie, sondern kämpfen und siegen. Trübsal ist ihr Orden und Jammer ihr geheimes Zeichen. Traun, ein Kind kann über die Leiden Oswald's und Lisbeth's lachen, die nicht kindischer erfunden werden mochten! Aber ohne diese kindischen Leiden wären zwei Seelen von solcher Tiese, Schwere, Süße und Feurigkeit wohl wieder von einander gekommen, statt daß sie in den Qualen der Einbistung sich das rechte Wort und den wahren Gruß gegeben haben, an dem sie einsander über alle Zeit binaus erkennen werden.

Die junge Dame Clelia war durch diese Rede des Diaconus in ein Gebiet geführt worden, in welchem ihr nicht heimisch
zu Muthe seyn konnte. Unfangs meinte sie für sich, sie musse
sich etwas schämen, denn mit ihrem Cavalier aus den öfterreichischen Erblanden hatte sie freilich während des Brautstandes mehr
gelacht als geweint. Nachher meinte sie, die Gelehrten sprächen
zuweilen nur, um etwas zu sagen; und endlich verstand sie den
Geistlichen gar nicht mehr. — Als er mit seiner Auseinandersetzung zu Ende war, rief sie: Schade, daß die beiden lieben
Leute einander nicht heirathen können!

Bie? rief der Diaconus voll äußersten Erftaunens. Denn auf diese Bendung war er bei der jungen, gutmuthigen Frau nicht im Traume gefaßt gewesen, zumal nach solchem Gespräche.

# 3meites Capitel.

Worin ein humorififder Argt nügliche Bahrheiten über bie Behandlung franter Perfonen vorträgt.

Das Naben bes Arzies, welcher von dem Rrantenzimmer berunter in ben Garten tam, ichnitt weitere Erörterungen vorläufig ab. - Der Doctor mar ein überaus bider Dann, ber poll auter Ginfalle fledte und biefe mit ber größten Trodenbeit berauszubringen wußte. Clelia, die mit folden Leuten eine natürliche Bablverwandtichaft batte, pflegte in feiner Gegenwart zu fprechen, als fei er nicht zugegen. Und fo fagte fie auch jett, ale ber Argt langfam über ben Sof gewatschelt tam, gang laut: Da fommt ber Doctor und wird une nun fagen; baß es mit Demald anfange, beffer ju geben. Das beißt, vierzehn Tage lang mag er allenfalls Ginen ober ben Anderen von und eine Biertelftunde annehmen, vierzehn Tage barauf konnen die Besuche langer werben, und nach feche Bochen werden wir boffentlich fo weit feun, daß ber Reconvalescent in der Mittagssonne eine halbe Stunde spazieren geben barf. Dieg nennen die Merzte Berftellung.

Wirklich hatte der Arzt noch bis gestern den Zustand des Kranken als bedenklich und der höchsten Schonung bedürstig dargestellt. Streng war jeder Berkehr zwischen ihm und der Außenwelt untersagt gewesen; Niemand, weder die Frauen, noch selbst der Diaconus und sein neuer Better aus Desterreich hatten ihn besuchen dürfen. Nur dem alten Johem war er zur Obhut und Pstege von dem unnachsichtigen Arzte anvertraut worden, die jener denn auch in aller Treue ausgeübt hatte.

Aengstiche Sorge und Spannung, die in dem kleinen mit Gäften plöglich so angefüllten Sause Alle, besonders in den ersten Tagen der Krankheit, bewegte, konnte sich daher nur durch eifriges Fragen und Nachfragen und durch jede Liebessgefälligkeit, die von draußen nach dem Krankenzimmer hinein zu leisten war, geltend machen. Am unruhigsten war Clelia

gewefen, welche ihren Better mabrhaft lieb batte. Much ber Dberamtmann, ber in feinem Bagen ben Leibenben nach ber Stadt befordert batte, zeigte eine große Unbanglichfeit. Tief betroffen waren ber Diaconus und feine Krau gewesen. Lisbeth batte anfange viel geweint. Dann fiel es ben Underen auf, baß fie ploblich die Gefaßtefte, und wie es ichien, Gleichgultiaffe von Allen murbe. Diefe Bermanbelung geschab nach einer Unterredung, Die fie mit bem Arzte gebabt batte. - Sie wurde ber Frau bes Diaconus bei beren vermehrten Saussor= gen febr nutlich, und ein Befdaft batte fie feit ihrem Gin= tritte in bas Saus ausschließlich fur fich in Unspruch genommen, Die Bereitung alles beffen, was Domald bedurfte. Gin garter und filler Berfebr maltete gwifden Beiben, ungeachtet baß Lisbeth, wie fich von felbft verftebt, unter bem frenaften Banne Des aratlichen Berbotes befangen mar. Gie fandte ibm mit bem leichten und fühlenden Trante, welchen er genießen durfte, jederzeit die iconften Blumen, die fie im Garten fand. bielt biefe fanften Boten in feiner Sand bes Tages, und bei Racht rubten fie an feinem Bergen und von diefer Rubeftatte empfing Liebeth fie am anderen Morgen wieder. - Wenn bie Sausfrau fie nicht beschäftigte, pflegte fie im Sofe unter ben Genftern bes Rrantenzimmers zu figen. Dort verweilte fie, bis es völlig dunkel geworden war, ihre fille Maddenarbeit verrichtend. Sie war gegen Jedermann fanft und freundlich, ließ ich aber mit Niemand ein, fondern blieb febr fur fich. Gin Borfall batte fich mabrent jener Tage ereignet, ber bie Bafte twas wider fie einnabm, den Oberamtmann fogar in Born berfette.

Auf heute hatte der Arzt den Eintritt einer entscheidenden Krifis vorhergekundiget. Der Diaconus, Elelia und der Obersimmann gingen ihm daher gespannt entgegen, während Lissieht ruhig unter dem Fensier siehn blieb. Der Arzt hatte die Borte Clelia's gehört, wandte sich daher an diese, und sagte: Inädige Frau, ich darf Ihnen etwas kürzere Fristen versprechen. Inser Patient ist hergestellt, und wenn allerseits verehrte Anwesende heute und etwa morgen und etwannest übermorgen 10ch einige Rücksicht auf seinen Zustand nehmen, so wird er

wohl überübermorgen ausgehen durfen, als ein zwar noch eiwas blaffer, aber boch burchaus geheilter Mann.

Wie? riefen Alle wie aus einem Munbe, Und Sie erklarten ihn noch gestern für nicht außer Gefahr?

Der Arzt zog fein breites und fettes Gesicht in solche Falten, daß er wie ein Silen aussah und sagte: Eine Rothzüge, gnädige Frau und liebe Herren, eine Nothlüge, ohne welche der rechtschaffenste Mann, absonderlich aber der Arzt; nicht durch dieses Jammerthal kommt. Denn wollte der Arzt; immer die Wahrheit sagen, so wurfen sie ihn zum Sause hinaus.

D, Sie Schelm! Gewiß haben Sie wieder einen Ihrer Streiche auslaufen laffen! fagte ber Diaconus lächelnd. Clelia brang in ben Arit, um ben Busammenhang ju erfahren, und er fuhr folgendermaßen fort. Wenn man, fagte er, wie ich. eine Reibe von Sabren doctert, wenn man feinen von vielen Recepten nicht mehr abhangende Praris bat, fo beginnt man; ohne Schen einzugesteben, daß die Natur doch gulent ber Gebeime Medicinalrath ober Dbermedicinalrath ift. Bir Mergte, find nur icharfere Beugen ber Ratur, boren feiner, was fie fluftert und wiebert, als andere Menschen, sonft aber find wir feine Berenmeifter. Der Ratur, wenn fie leife fagt: Bitte! bitte! die Bitte ju gemabren, Alles fern ju halten, mas fie in ihrem Gange frort, bas ift unfere gange Runft. Die Rrantbeiten werden meiftentheils nur gefährlich durch Gelegenheitsurfachen, welche das Balten der Ratur, foren. Much Diefer Blutffurg mare bei ber vortrefflichen Conflitution bes Berrn Grafen mabricheinlich gang von felbft geheilt, bas Blutgefaß, welches fich ergoffen batte, batte fich mit Rube und bochftens etwas zusammenziehend Sauerlichem von Natur geschloffen. -Meine Beisheit bat nur barin beftanden, daß ich die ber Datur feindliche Gelegenheiteursache entfernt gu halten wußte.

3ch febe einmal wieder nicht, wohin dieses Kauffahrtheischiff fleuert, fagte Clelia. Welche Gelegenheitsursache meinen Sie?

Ihre und der übrigen verehrten Unwesenden Liebe, Freunds; lichfeit, Besorgniß und Theilnahme an meinem Patienten, verstete der Urzt troden. D, meine geschätten Freunde, Sie

glauben nicht, wie viele Kranke bem Arzte burch Liebe und Theilnabme ber Angeborigen ju Grunde gerichtet werden! 3mar in den erften Tagen läßt man den Leidenden mohl rubig liegen und behandelt ibn vernünftig, aber fpaterbin, wenn es nun beißt, er beffere fich, ober er fei Reconvalescent, ba beainnt ein mabrer Enltus bes Rrantenzimmers, in ben Augen bes gewiffenhaften Urztes ber fcliminfte Teufelsbienft. Bergebens rufen die muden und gitternden Rerven: Lagt uns in Frieden! Umfonft fehnt fich bas in Unordnung gebrachte Blut nach Stille, fruchtlos ift es, bag bie letten Roblen ber Ent= gundung in fich verglimmen möchten -- es bilft Alles nichts, befucht wird, gefragt wird nach bem Befinden, unterhalten wird, vorgelesen wird, sogenannte fleine Frenden werden bereitet und voll Bergweiflung fieht man bas Schlachtopfer der Liebe, was man geftern voll guter Soffnung verließ, beute elend wieder. Deghalb fterben auch in Privathaufern verhalt= nismäßig mehr Menfchen als in wohlbeauffichtigten Lagarethen. Und darum pflege ich auf Krante mit Umgebungen voll Liebe und Theilnahme, die ich nicht abhalten fann, von vorne berein doppelt so viel Zeit zu rechnen, als auf Krante ohne liebevolle Umgebungen. Sier nun -

Es ift boch abscheulich, über die ebelften Empfindungen fo

ju fpotten! rief Clelia beftig.

... sah ich einen ganzen Heerd von Liebe und Theilnahme, als ich zum Grafen berusen wurde, suhr der Arzt, ohne sich erregen zu lassen, fort. — Eble Empsindungen, über die mir nicht einfällt zu spotten, welche mir aber als Arzt nur als eben so viele widrige Gelegenheitsursachen und Indicationen erscheinen mußten, daß der Patient, befragt, besprochen, unterhalten, durch Borlesungen aufgeregt und durch kleine Freuden im entzündlichen Stadio verzögert, leicht seine Paar Monate abliegen könne. Deßhalb griff ich zu der Rothlüge, daß er in großer Gesahr sei, dann folgte die einsache Gesahr, dann der bedenkliche Justand, dann die langsame Hebung der Kräste, und auf heute endlich wurde die Wirkung einer enischeidenden Krise versprochen. Er war aber nie, verehrte Unwesende, in großer Gesahr und kehrte nach den ersten zehn Tagen schon

mächtig zu. Einem Kranken thut Niemand Roth, als Einer, ber ihm zu den bestimmten Stunden die Arzenei reicht und allenfalls ein verschobenes Kissen zurecht legt; und dann Langeweile, o du nicht genug zu preisende Göttin des Siechenbettes! Man sollte Hygien gähnend darstellen, denn es ist nicht auszufagen, welche Riesenschritte die Besserung macht, wenn der Leidende weiter gar nichts zu thun hat, als zu gähnen. Darum setzte ich unseren Grasen auf die wenig aufregende Gesellschaft seines alten Dieners und dann auf Langeweile, und habe ihn durch diese beiden Potenzen in kurzer Zeit wieder auf die füße gebracht und wenn ich ihn noch ferner besuche, so besuche ich ihn jest mehr als Freund denn als Arzt.

Schabe, rief Clelia nach diefer Erörterung fpit, daß Sie fich nicht felbst als niederschlagendes Pulver verschreiben können.
— So durfen wir ihn denn also beute feben?

Der Arzt schaute rund im Areise um und warf dabei auch seinen Blick in den Hof, wo Lisbeth noch immer saß. Ich unterscheide, sagte er nach einer Pause bedächtig. Sie, gnädige Frau und der Herr Oberamtmann und der Pastor durfen ihn ohne Schaden schon heute besuchen, mein Kind Lisbeth dort muß aber bis morgen warten.

Er empfahl sich. Elelia's muntere Seele war durch bie lette Rede des alten Silen boch etwas empfindlich gemacht; sie ftand einige Augenblick schweigend, nagte an ihrer schönen Lippe und rief dann: Fancy!

Fancy, die Rammerjungfer, ließ sich hören und wurde gleich darauf sichtbar. Fancy, bringe mir meine Crespine und fet deinen hut auf, wir wollen noch etwas spazieren geben, fagte ihre junge Gebieterin.

Dürfen wir Gie nicht zu unferem Freunde begleiten? fragten ber Diaconus und ber Oberamtmann.

Rein, versette bie schöne Empfindliche mit kurzem Con, zu ben ganz unschädlichen Besuchern mag ich mich benn boch nicht gern gablen laffen.

Sie verschwand mit Fancy. Die Manner gingen nach bem Rrankenzimmer. 216 ber Diaconus bei Lisbeth vorbei-

ging, fagte er erftaunt und halb leife gu ihr: Gie icheinen fich über bes Doctors Radricht wenig gefreut ju haben.

36 wußte schon lange bie Bahrheit, versetzte Lisbeth mit niedergeschlagenen Augen. Der Arzt hatte meine Angst gefeben und mir entveckt, wie bie Sache ftand.

Und Sie konnten sich überwinden, Dewald nicht zu besuchen? Barum nicht? Wenn er nur gesund wird! Kam ich und meine Sehnsucht da in Betracht?

### Drittes Capitel.

Speifefaal und Rrantengimmer.

Das Wiedersehen war sehr freundlich und herzlich gewesen. — Als die beiden Männer das Krankenzimmer verlassen hatten, gingen sie nach dem allgemeinen Versammlungsfälchen und dort sagte der Oberamtmann: Ich habe eigentlich nie ein schöneres Gefühl für einen Freund, als wenn ich ihm wider seinen Willen einen Dienst für das Leben leisten kann. Denn bei Gefälligkeiten, die man den Wünschen des Anderen erweiset, ist man nie sicher, daß sich nicht Eitelkeit, weichliches und selbstliebiges Wesen mit einmischt. Wenn man aber gegen die Schoosneigungen des Freundes an ihm seine Schuldigkeit thut, dann hat man die reine Empsindung trenerfüllter Pflicht; wohl die schönste im Leben.

Soll bas benn auf unferen Freund eine Anwendung finden?

fragte ber Diaconus etwas befangen.

Allerbings, erwiederte der Oberamimann, und Ihren Beiftand erbitte ich mir auch, herr Diaconus, zu dem, was ich vorhabe. Nachdem der Graf nun wieder hergestellt ist, oder wenigstens in ganz kurzer Zeit seyn wird, kann ich an mein Geschäft mit ihm, oder vielmehr für ihn deuken. Meine erste Obforge muß nämlich jest fepn, biefe unangemeffene und fast verrnäte Liebschaft gu'gerfioren.

Der Diaconus brauf'te hier, seine geistliche Fassung etwas vergessend, auf und rief in den bestimmtesten Ausdrücken, daß er zur Zerstörung einer solchen Liebe, welche keine Liebschaft sei, nicht die Hand biete, vielmehr sie, so lange sie das Gastzecht seiner Schwelle genieße, zu schüßen wissen werde. Man wurde hierauf, obgleich man sich in gewissen Grenzen zu halten wuste, gegenseitig sehr warm und erschöpfte Alles, was an heftigen und fiarten Versicherungen und Gegenversicherungen gesagt werden konnte. Endlich siel dem Diaconus die Frage ein, welche bei dergleichen Gelegenheit die erste sehn müßte, meistentheils aber die lette zu sehn psiegt. Er erkundigte sich nämlich nach den Gründen einer so flarken Abneigung gegen diese Verbindung.

Ihre Frage tann mir auffallend erscheinen, Berr Diaconus, indeffen will ich fie beantworten, erwiederte ber Dberamtmann. Mein Freund ift, wie Gie wiffen, aus ber erften Kamilie bes Ronigreiches, feine Berrichaft gleicht an Umfang manchem Gurffenthume; geborener Reicheffand ift er und bas Blut unferer Konige bat fich mit feinem Gefchlechte mehrere-Wenn er nun ben aufgelesenen' Findling male vermischt. beirathet, fo fallen feine Rinder, wie Baftarbe, von ber Bank und find successioneunfähig, darüber verliert er bie Frende an feiner Berrichaft, weil er nämlich weiß, daß er fie fur bie fremde Linie aufbebt. Mit ben Unverwandten verhett er fich, in feinen Verhaltniffen gerrüttet er fich, bei Sofe tebren fie ibm ben Ruden, ber Gemablin muß er fich ichamen, in ber Rammer wird er aus übler Laune ein bobler widersprecheris fcher Schreier, furz, er wird auf alle Beife ein elender und verfümmerter Mann. Beil er aber bagu gar feine Unlage bat, fondern vielmehr, ungeachtet mancher Thorheit, bestimmt ift, fich zu einem gang berrlichen und prächtigen Charafter berausguarbeiten, ju einer Freude und Bier bes Landes, beghalb Berr Diaconus, und beghalb, weil ich feiner fterbenben Mutter mein Wort auf ihn gegeben habe, ift es meine Pflicht, biefes Berhaltniß, welches fur mich eine Liebschaft bleibt, ju gerftoren.

Die Streitenben gingen mit großen Schritten auf und nieber. Der Digconus pries bie Uniduld und ben Schwung ber Reigung, welche fo entgegengesette Gefühle aufregte. Allein ber barinadige Geschäftsmann ließ fich baburch nicht rühren, fonbern fagte: 3d will ibn auch gar nicht baran binbern, bas Mabden geliebt zu baben. Er feire fie in feiner Erinnerung, er mache Gebichte ber Bebmuth an fie, Sonette und Terginen fo viel er will, er trage ibre Lode ober ibren Schattenrif, was er nun von ihr befitt, auf bem Bergen, immerbin! Liebe ift Liebe, aber Che ift Che. Die Ebe ift ein Gefchaft, ein bochft wichtiges Geschäft. Richt umfonft bandelt ein Abschnitt in allen Landrechten von ber Che und vom Gingebrachten und von ber Gutergemeinschaft. Die Che foll bem Menfchen einen Boben unter die Suge geben, nicht den Boten unter ben Rufen weggieben. Gin Geschäft muß ein Object haben, Liebe ift aber fein Object. Liebe gebort zur Che, wie ber frobliche Trunt jum Abichlug eines auten Raufes; aber über bas Glas Bein foließt man ben Sandel nicht. Er braucht noch gar nicht zu beiratben, benn er ift noch febr jung, will er es aber thun, fo giebt es unter unferen Grafinnenn und gurftinnen und unter beneu nebenan in Baben und Bavern auch icone. blübende, gute Madden; darunter foll er fich auslesen, Die Bettlerin aber foll er laffen.

Ich weiß wohl, daß jedes mißgefügte Liebespaar von feiner Thorheit einen neuem himmel und eine neue. Erde datirt und die erste probehaltige Ausnahme. Wenn man aber nach weuigen Jahren die sogenannten Ausnahmen wieder sieht mit hangenden Flügeln, den Schmetterlingsstaub jämmerlich von den Schwingen gerieben, vernützt, abgeblaßt, so wendet sich Einem das herz im Leibe bei dem Anblicke von so trübsseligen Bestätigungen der allgemeinen Regel um.

Der Diaconus, bessen Berstand unwillig Manches zugeben mußte, was der Andere vorbrachte, bediente sich jest der Wendung, welche bei einem Streite so ziemlich klar die Riederlage anzeigt. Er sagte nämlich, daß diese Drohungen wohl nicht ganz der Ernst des Oberamtmanns seyn möchten, daß er gewiß-Bedenken tragen werde, sie in ihrem vollen Umfange auszussühren.

Darauf verfette ber Amimann febr falt und feft: wurden im Brethume feyn, wenn Sie biefe Meinung wirklich beaten. 3d bemerte wohl, baf bie Scherze, welche bie junge Baroneffe in ihrer liebensmurbigen Laune gumeilen über mich macht, Sie jum Lachen über mich anreizen, und es mag auch wahr fepn, daß ich eine ziemlich fonderbare und graue Actenfigur bin. - 3d babe neulich ben fogenannten Batriotencasbar verbort, barüber ben Grafen vergeffen, tam ju fpat auf ben Dberhof und fand meinen Rreund, ber vielleicht gefund mit mir gefabren ware, erft wieber, als er blutend am Wege lag. Das war ein Schwabenftreich. - Indeffen tann man folche begeben und boch bei manchem Buncte unbesieglich fenn. - Glauben Sie mir, bag, wo ich mich in meinem Umte und Rechte fuble, Alles von mir abaleitet, wie von einem Kelfen und : baf ich bann feft zu fteben weiß, wie ein Kels. Meinen liebften Freund aber vor einem unfäglichen Glenbe ju bewahren, wie ich es nun einmal ansebe, bas ift recht eigentlich meine Umisvflicht und mein Recht. 3ch werde bemnach, was ich angefundiget babe, burchzuführen wiffen.

Aber was wollen Sie benn mit ihm beginnen? Er ift boch munbig! rief ber Diaconus ereifert.

Leiber! versetzte ber Oberamtmann. Es giebt Leute, die wenigstens bis zum dreißigsten Jahre unter Curatel stehen sollten. Indessen ist auch ein Mündiger anzusassen. Was ich beginnen will? Ihm jeden nur möglichen Grund vortragen, die Berbindung ihm unleidlich machen; Urlaub mir verlängern lassen, mit ihm auf sein Schloß reisen, Oheime, Bettern und Basen in Bewegung sepen, die Sache vor den König bringen, seine Standesgenossen aufregen, es darauf ankommen lassen, daß er mir die Thüre weiset, dann doch nicht gehen, immersfort einsprechen, den Einspruch noch zwischen die Berlobung wersen, ja selbst am Altare, wenn es nothwendig ist, einen Scandal bereiten. D, ein Mann und Freund kann viel, wenn er nur beharrlich will. So wahr ich der Oberamtmann Ernst vom Schwarzwalde din, mit meiner Zustimmung wird sie nicht Gräsin Waldburg-Bergheim.

Und mit meiner auch nicht, fprach hier eine britte Stimme. Die schöne Clelia war, von ihrem Spaziergange zurückgetehrt, in ben Saal getreten, und hatte, unbemertt von den Männern, gehört, wovon die Rede war. Nein, Herr Diaconus, sagte sie, Sie sehen die Sache doch etwas zu sehr von Ihrem Standpuncte an. Ich bin gewiß gut und freundlich gegen Ieden und wünsche Allen ein solches Lebensglück, wie ich es erlangt habe, aber auch meine Erfahrung hat mich gelehrt, daß Mißbundnisse nie zum heile führen, und da es sich hier um das Loos meines theuersten Unverwandten handelt, so stelle ich mich ganz auf die Seite des Oberamtmannes.

Die schöne junge Frau sagte bieß so feierlich, als hatte sie in ihrem zwanzigjährigen Leben schon wenigstens hundert üble Ersahrungen von Misbundnissen vor Augen gehabt. Der Oberamtmann füßte ihr bankbar und gerührt die Hand und der Diaconus schwieg.

Es war inzwischen im Nebenzimmer gebeckt worden und man setzte sich zu Tische. Auch der junge Gemahl hatte sich nach seiner Sperlingsjagd, die nicht sehr ergiebig gewesen war, zur Gesellschaft gefunden und nur Lisbeth sehlte. Der Diacanus suchte, so gut es ihm gelingen wollte, der vorhergegangenen Scenen ungeachtet, den beredten Wirth zu machen. Es glücke ihm aber nicht ganz, denn seine Seele war abwesend und in Bekümmernis bei dem Paare, über dessen Häuptern sich nach manchem Leiden noch zulest so schwere Wolfen anhäuften.

Die ganze Gefellschaft war eigentlich verstimmt und rebete wenig. Der Oberamtmann fühlte die Schwierigkeit seiner Ausgabe, zwei Herzen zu trennen, die einen geistlichen Beistand hatten, und bachte über die Mittel nach, diesem Einslusse entgegenzuarbeiten. Zwischen bem jungen Ehepaare aber hatte sich der erste Streit erhoben und zwar auch über das Liebespaar. Der Gemahl war nämlich nach seiner Rücktehr von dem Bindbüchsenvergnügen unterrichtet worden, daß der Better hergestellt sei und hatte, als er seine Gemahlin von dem Spaziergange heimkommend gesprochen, ihr in aller Freund-

lichfeit aber mit bestimmtem Tone ben Entidluß eröffnet, nunmehr abreifen zu wollen, ba fie unmöglich jest noch eine Sorge um Dewald mit auf die Reife nehmen fonne. Schon baß er fo bestimmt fprach, regte ihren Biberfpruch auf und fie fühlte wohl, daß wenn fie den Anfangen folder Emanci= pation nicht entgegentrete, es leicht um bie gange Butunft ibres Regiments gefcheben fenn durfte. Gie erflarte baber eben fo bestimmt, baß fie noch bleiben und fo lange bleiben werde, bis fie ihren geliebteften Anverwandten von einem folimmeren Uebel befreit febe, ale bem Blutfturge, nämlich von feinem vertehrten Beirathevorfate. Der Dberamtmann faffe Alles zu ranh an, fie als Frau wiffe allein in folder Berwickelung bas Richtige zu treffen und ben Knäuel mit Reinheit zu entwirren. - Du tennft meine Reftigteit, Comund, fagte fie zulest; ich bin gang fest in diefer Sache, zu beren Bebandlung mich ber Simmel felbft offenbar bieber bat tommen laffen, alfo fiebe ab von dem Borfate, mich nach beinen Bunfchen bewegen zu wollen. Er erwiederte ihr darauf boflich, daß er an ihrer Festigfeit nie gezweifelt babe, daß fie ibm aber unter folden Umftanden verzeihen moge, wenn er, fo lange ibr Gefcaft bier baure, einen Befuch bei feinem Dheim im Denabrud'ichen abftatte, benn an biefem elenben Orte tonne er es nicht langer aushalten.

So endete demnach der suße Friede der Flitterwochen und es war noch keine Versöhnung erfolgt, als man sich zu Tische seite. Gemahl und Gemahlin sprachen daher auch nicht, sondern sahen flumm auf ihre Teller. Was endlich die Haustrau betrifft, so hatte diese wirklich das hochrothe Untlitz und die glänzenden Augen, von welchen Clelia gesprochen hatte, und welche unwiverleglich anzeigen, daß eine Wirthin sich sehnt, wieder ungestört in ihrer stillen Haustlichkeit zu leben. Sie war die gastfreiste Frau von der Welt, aber die Einladungen des Diaconus, die von ihm ohne Nücksicht auf Naum und Grenzen des kleinen Hauswesens ausgegangen waren, hatten ihr eine Last aufgebürdet, unter welcher sich selbst der Sinn einer Baucis geheinten Mißgefühls nicht würze haben entbalten können.

Man ftand auf und wunschte einander gute Nacht. Vor dem Fortgeben sagte aber der Oberamtmann zum Diaconus: Unbegreiflich ist es mir, wie Sie, Herr Paftor, die Parthet eines Mädchens nehmen können, welches nach allen Anzeigen zu schließen, eine sehr gefühllose Seele hat.

Wefühllofe Seele?

Ist sie, als sie von dem Unfalle ihres alten Pflegevaters hörte zu ihm geeilt, wie es einem dantbaren Kinde eignete? Hat sie sich nicht begnügt, zu fragen, ob er wohl aufgehoben sei? und als sie ersuhr, daß gute Leute sich seiner angenommen hätten, that sie da. etwas Underes, als ihm das Geld schieden, welches sie für ihn verwahrte?

Herr Oberamtmann, versetzte der Diaconus, die Lisbeth hat den Spruch im Berzen empfangen und ausgetragen: Du sollst Bater und Mutter verlassen und dem Manne anhangen. Es thut wohl, endlich einmal auch auf eine Natur zu stoßen, wenn man so viele Puppen gesehen hat. Ich habe da die Unterscheidungen und Bezeichnungen ausgestellt, welche, wie wir vernehmen, unser großer Dichter von weiblichen Besen zu gebrauchen pflegte. Mir will es so vorkommen, als ob Goethe, wenn er noch lebte und die Lisbeth sähe, sie eine Nastur nennen würde.

An diesem Abende ereignete sich, was hin und wieder in Liebesschicksalen vorkommt. Die Umherstehenden streiten gewaltig mit einander und regen eine wahre Ilas auf über die Frage, ob zwei Menschen verbunden bleiben sollen oder nicht! und die Liebe ruht während des Kampfes seitwärts unter Rosenbüschen in holder Eintracht. Liebeth und Dswald wusten nicht, welche Schlachten um ihr Geschick ausgesochten wurden oder sich vorbereiteten. Liebeth hatte eine heimliche liebliche Freude sich zugedacht. Sie pflücke die schönsten Uftern im Garten und wand sie zum Kranze. Mit dem Kranze schlich sie als es dunkelte, leise an die Thüre des Krankenzimmers, horchte dort klopfenden Herzens und pochte, Immermann's Münchbausen, 4.Th.

als fie im Zimmer nicht reben horte, so facht an, bag nur ein feines Gehor, wie es ber alte Jochem befaß, ben faft unborbaren Schall vernehmen tonnte. Auch er fam in feinen Goden an die Thure geschlichen und öffnete fie ohne Geräusch.

Bacht ber Graf? flufterte Lisbeth.

Rein, versette eben fo leife der Alte. Er fcummert im Lehnsessel, bas Gespräch mit ben beiden Berren bat ibn etwas matt gemacht. Rommen's nur berein!

Raum ben Boben mit ihren Suffohlen berührend ichritt Lisbeth durch das Krankenzimmer. 3m Lehnftuble fag Diwald und ichlief. Sein Antlit war fo weiß wie Marmor, er fab vornehmer und prächtiger aus als je. Die icone Stirn zeigte noch flarer als fonft die lichten, innigen Gebanten, welche binter ihrer Wolbung wohnten. Leicht gerothet waren die vollen, gutmuthigen Lippen, und um fie und um die reinen Wangen ichwebte bas friedlichfte Lächeln. traumte vielleicht, und mochte wohl von feiner Liebe traumen. Go faß er da, ein reigendes, hohes Jünglingsbild; eine Mischung von siegfreudigem Apoll und schwärmenbem gefühlstrunkenem Bacous, noch nie fo tlar in tiefer feiner Grundform ansgeprägt, als beute, wo die geschloffenen Bimpern allen Bugen etwas Feftes und Ewiges gaben.

Lisbeth naberte fich bem Schlafenden und beugte fic über fein Sanpt. Aber fie rührte ibn nicht an und ließ tanm ihren Uthem um feine Bangen fpielen, um ihn nicht aufzu= weden. Dann legte fie leicht und leife wie eine beschenkende Simmelegestalt ihren iconen Rrang von rothen, gelben und blauen Aftern in feinen Schoof. Und dann fette fie fich ibm gegenüber in einen Geffel und fab ibn, die Sande über ber Bruft gefreugt, lange an.

Nachdem fie fo lange flumm gefeffen, wendete fie ibr Antlit. Der Alte ftand ihr gur Geite und empfing ihren erften Blid. Bon tiefem Blide erfcuttert, fant er leife au bas Anie und fußte ihre Sand.

Die Gnofifer ergabten, daß die Engel einft eine ungusfprechlich icone Bestalt flüchtig an fich vorüber ichweben fahen, die sie nachmals nie wieder erblidten, obgleich sie Aeonen lang mit heißer Sehnsucht einer zweiten Erscheinung harrten. Sie schusen dann endlich, sagen die Gnostiter, in Nacherinnerung an die Geschaute, ein schwaches Abbild jenes himmlischen Urbildes. Dieses Abbild war der Mensch. Es tann seyn, daß in Lisbeth's Zügen etwas von dem Ausdrucke der den Engeln einst erschienenen Schönheit schimmerte. Der Alte stammelte slüsternd: D liebe, liebe, junge gnädige Gräfin.

Lisbeth erröthete. Warum nennft du mich immer schon so? fragte sie leife.

Beil ich mir Sie gar nicht als Liebste ober Braut benten kann, sondern Frau sind Sie, liebe Frau von meinem jungen Herrn, gar kein' Sehnsucht nicht und kein Verlangen, sondern schon ganz Eins mit ihm und herzenseinig.

Run sage mir, wie geht es ihm und wovon hat er heute

gesprochen? fragte Lisbeth.

Ach, sagte ber Alte, Kranke haben so ihre wehmuthigen und zaghaften Stunden. Mein Derr sagte hent', das Glück, was er mit Ihnen haben würd', kan' ihm gar zu schön und herrlich vor, er könnt' nicht aussprechen, wie unsäglich lieb er Sie haben thät' und deßhalb fürchtete er, die wüste Welk würde sich drein legen zwischen ihn und sein Glück, und der Damon würde drauf treten —

Damon fagte er wohl, sprack Lisbeth.

Damon oder Damon, 's kommt Alles auf Eins heraus, er meinte aber gewiß den Tenfel; fuhr Johem fort. — Er sagte diese trübseligen Sachen viel schöner und besser, als ich sie hervorbringen kann, indessen hatt' ich rechte Müh', ihm Trost einzusprechen.

Lisbeth nahm die Hand bes Alten und lispelte: Wenn er erwacht, so sage ihm, ich sei hier gewesen und habe mich an ihm gefreut. Sage ihm dann auch, er solle mir nicht übel nehmen, besuche ich ihn morgen nud auch vielleicht noch übermorgen nicht, denn ganz gesund musse er erst seyn, wenn er mich sehen solle, und ich sei ohne dieß doch immer und ewig bei ihm. — Tief athmend, aber so leise, daß der Alte

sein Ohr ihren Lippen nähern mußte, setzte sie hinzu: Und weiter sollst du ihm sagen, er musse sich nicht vor der Welt und dem Dämon fürchten, denn er sei mein Oswald und ich sei seine Lisbeth, und die Welt und der Dämon hätten keine Macht über zwei Menschen, die einander von Grund des Herzens gut seien. Er solle nur ganz getrost an mich denken, denn ich sei Er, und er sei Ich, und wir seien Einst und zwischen uns könne nichts kommen.

Werd' Alles genau ansrichten und bestellen, autwortete ber Alte. Und 's ift gut, daß mein herr es nicht von Ihenen hört, denn mit ihrer Stimm' und dem ganzen Ton vorgetragen, möcht's ihn doch unruhig machen und der Brust noch schaen. Aber wenn ich's ihm in meiner groben Manier erst zuricht' und hinterbring', so überwindet er's schon eher.

Lisbeth erhob fich und ging. Balo nachher erwachte Ds= wald und hörte vom Alten, welche liebliche Zuversicht seinem Schlummer nabe gewesen sei.

#### Biertes Capitel.

#### Die Leiden einer jungen Strohwittme.

Indessen schien wirklich die idyllische Liebe bei ihrem Zussammentreffen mit der Außenwelt bosen Geschicken entgegenzugehen. Denn der Oberamtmann wiederholte am folgenden Tage in einem zweiten ruhigeren Gespräche dem Diaconus seine unerschütterlichen Borfäße. Die schöne Cletia, welche bei der höchsten Guthmuthigkeit doch alle Meinungen einer vornehm erzogenen Dame hegte, sprach während einer Morgenunterhaltung ihm ebenfalls wieder ihre Ueberzeugung gegen ein Ehebündniß aus.

Seine Seele war bekummert und erschüttert. Auf ber Seite der Gegner ftand die Bernunft mit hundert Grunden in Reihe und Glied, und er war felbst ein zu ruhiger und

besonnener Mann, als daß er nicht insgeheim mancher Stimme im seindlichen Lager beigefallen wäre. Das zerschnitt ihm aber das Herz, welches den beiden Liebenden mit Innigkeit zugethan war und sich schon an der Aussicht geweidet hatte, durch sie die Anschauung eines seltenen Glückes zu gewinnen. Indessen hatte er nur noch wenig Hoffnung darauf, denn er meinte auch, wie jeder dritte Zeuge eines Berhältnisses, daß keine Leidenschaft den Angriffen des Berstandes auf die Länge gewachsen sei. So befürchtete er denn von der Herstellung Oswald's nichts als Einbuße, tieses Leid und Zerstörung.

Die schöne Elelia hatte übrigens bei'm Erwachen eine unerwartete Nachricht empfangen. Als sie nämlich in das Morgengewand geschlüpft war und sich nach ihrem Gemahle erkundigte, brachte ihr Fancy ein Billet von ihm, aus dem sie sah, daß er wirklich in der Nacht Ertrapost genommen hatte und zum Besuche bei dem Oheim im Osnabrück'schen abgereiset war. Das Villet sagte ihr das zärklichste Lebewohl, sagte ihr, daß er ihren Morgenschlummer nicht habe siene baldige Schlichtung der Verwirrung, wie sie sich dieselbe vorgenommen, die Dauer dieser ersten ihm so schmerzlichen Trennung abkürzen möge. Selbst eine Locke von seinem Daare hatte er beigelegt, Nachschrift über Nachschrift hinzugefügt und eine Stelle im Briefe bezeichnet, welcher von ihm ein Auß aufgedrückt worden sei, wie er sagte.

Nachdem die schöne Verlassene diesen Brief gelesen hatte, schwieg sie eine Zeit lang und sah das seine rosenrothe Papier so an, als ob es die Absage einer Soirée bei dem Fürsten, wie er nun heißen mochte, enthalte, auf welche sich die ganze seine Welt Wiens schon seit vierzehn Tagen gefreut hatte. Fancy mußte sie erinnern, daß die Chocolade kalt werde; sie versetze, daß sie keinen Appetit habe und befahl dem Mädchen, die Tasse wegzutragen. Fancy gehorchte.

Sie saß hierauf etwa eine Biertelstunde im Sopha und flütte das Haupt gedankenvoll auf den schönen Arm. Dann ging sie eine halbe Stunde im Zimmer auf und nieder und

bann klingelte sie. Faucy kam. Shre Gebieterin fland mitten im Zimmer und sagte zu der Jungfer, die zugleich Schatsmeisterin und Bertrante war: Fancy, es freut mich, daß
mein Mann so fest ist. Ich bin fest, er ist fest, dieses gegenseitige Festseyn verbürgt mir eine geordnete Zukunft. Nichts Unangenehmeres als zwei Gatten, die einander mit weichen Nachgiebigkeiten qualen. Jeder muß seinen Willen haben und den durchzusühren wissen, dann sindet man sich gegenseitig zurecht und es entsteht ein heiterer geregelter Lebensgang. Es freut mich daß mein Mann abgereist ist.

Warum sollten Sie sich auch barüber nicht freuen, gnäbige Frau? erwiederte Fancy, die der Gebieterin nie widersprach.

Ich werde ungefiörter, in größerer Rube meine Aufgabe hier löfen, die ich mir gestellt habe, fo allein und für mich, fagte Clelia.

Fancy erwiederte hierauf nichts, sondern nickte nur zus versichtlich beistimmend mit dem Kopfe. — Aber dennoch bleibt es auffallend, sing die Baronesse nach einer Pause an, daß mein Mann abreisen konnte.

Auffallend bleibt es allerdings, fagte Fancy. — Unterpalte mich, sprach Clelia. Fancy unterhielt hierauf die Gebieterin, so gut sie konnte und erzählte ihr von allen Betanntschaften, die sie rasch nach Urt der Kammerinngfern im Städtchen gemacht hatte; von der Frau des Steuereinnehmers, von der Tochter eines Ufsistenten und auch vom Kister, der ihr mit seiner barocken Weise aufgefallen war, und über den sie dei der und der Gelegenheit herzlich hatte lachen muffen, so komisch war sein Betragen gewesen.

Der Stoff bieser Mittheilungen hatte sich noch lange nicht erschöpft, als die Dame sie unterbrach und sie um Gotteswillen bat, aufzuhören mit dem albernen Zenge von Steuereinnehmersfrauen und Assistententöchtern und Küstern, denn sie habe entsfehliches Kopsweh. Fancy verstummte auf der Stelle, holte kölnisches Wasser und rieb ihrer leidenden Herrin die Schläse damit ein. — Du bist ein gutes Mädchen, Fancy, sagte Elelia

fanft mabrend diefer Mubwaltung zu ber Dienerin, aber febr

langweilig fannst bu mitunter feyn.

Onavige Frau, antwortete Fancy schüchtern und boch mit einem gewiffen Pathos, all mein Berdieuft ift, Ihnen treu zu fepn und Ihnen zu gehorchen wie eine Sclavin. Unterhaltung kann freilich ein so beschränftes Mädchen, wie ich bin, nicht haben.

Elesia ließ sich barauf bei ihrem Better anmelven. Die Begrüßung beider Berwandten war sehr liebevoll, beun sie waren einander gut, wie Bruder und Schwester. Dennoch empfand Elesia nach den ersten Reden einen gewissen Zwang, denn sie war sich ja geheimer Absichten gegen seine Wünsche bewußt. Sie fürzte daher den Besuch unter dem Borwande, daß viel Sprechen ihm noch schärlich seyn möchte, ab. Dann hatte sie Unterredung mit dem Diaconus. Darauf wollte sie die Hansfran sprechen, aber diese hatte in ihrer Wirthschaft die Hände voll zu ihun. Sie verlangte daher nach dem Oberamtmanne. Der war jedoch auf dem Gerichte und sprach mit einem Beamten über Dienstsachen. Nun begehrte sie wieder den Diaconus zu sprechen, welcher sich indessen zu einer Spnode hinbegeben hatte.

Die Toilettenfinnte war hierüber herangekommen und diese gab nun einige Zerstreuung. Während Fancy das Haar ihrer Dame ordnete, ersuhr sie das Project, welches diese beschäftigte. Sie faßte ihre eigenen verschwiegenen Gedanken. Diese halten wir uns nicht für berechtigt zu offenbaren, denn auch gegen Kammerjungsern soll man discret seyn. Rur so viel: Wie alle ihre Schwestern war Fancy eine geschworene Freundin von Mesalliancen. Zwar hätte sie auf Lisbeth neistsch seyn dürsen, dagegen aber firitt ihr Gemüth. Bei aller Schlauheit hatte das Mädchen ein dankbares Herz. Der junge Graf Oswald hatte einst ihrem alten invaliden Bater eine Bersorgung als Castellan ausgemacht, ihn dadurch vom Hungerstode gerettet. — Man muß hübsch erkenntlich seyn, dachte Fancy und entwarf ihren Soubrettenplan.

Sie legte eiwas boshaft das schöne, noch nie getragene blane Monffeline de Laine Kleid heraus und kleidete überhaupt ihre Herrin heute- mit besonderer Sorgfalt. Als Clelia sich im Spiegel so schön geschmudt fah, seufzte sie und sagte: Schabe, baß man bas fur bie Tauben und Sperlinge im Sofe angezogen bat.

Recht Schade! verfette Kancy. Der Berr batten fich fo febr darauf gefreut, die gnädige Frau in dem neuen Rleide ju feben.

Run, es wird ja bier feine Emiafeit mabren, marf bie

icone Frau leicht bin.

"Die Ewigteit ift lang, verfette bie gefällige und nach= giebige Kancy. Rein, eine Ewigkeit wird es wohl nicht mabren.

Rach Tifche (fie fpeifte nur mit ber Sausfrau, benn die Männer batten absagen laffen, und bas Mabl mar beghalb etwas einsplbig, wie alle Diners zweier Damen und von febr furger Dauer) ließ die junge Baroneffe ihre Uhr repetiren und fagte: Salb drei. Das wird ein langer nachmittag werden. - Sie las etwas, aber bas Buch jog fie nicht an, bann fana fie etwas jur Guitarre, aber fie borte bald auf, benn fie bebauptete, beifer zu fevn. - Francy, meine Crefvine! rief fie. Fancy brachte bie schwarzseibene Crefpine. Clelia ging etwas in ben Garten, aber die Muden schwarmten ihr bort zu wild, und defhalb fehrte fie bald wieder in ihr Binmer gurnd.

Wenn mein Better erfährt, welcher Langenweile ich mich um fein mabres Beil ausgesett babe, fo mußte er ber un= bankbarfte Menich feyn, fagte er mir nicht Zeitlebens Dant, fprach fie zu Fancy, die ihr die Crefpine abgenommen batte und in den verknitterten Gviten um ben vollen Raden Ordnung fliftete.

Er mußte ber undantbarfte Menich feyn, erwieberte Fancy.

Sie nahm Stramin zur Sand und fing etwas an zu fliden. Inzwischen war ber Oberamimann gurudgekommen und ließ anfragen, ob er aufwarten durfe. In der Durre biefes Tages erichien ihr ber Geschäftsmann wie ein Retter aus der Roth; gern wurde er angenommen. Als er feine verehrte Schone in dem neuen, reizenden Anzuge fab, be= gannen feine Mugen mader zu werben, er fab gang verklart aus. - Das Stiden aus freier Sand ichien ihr einige Beichwerde zu verursachen. Er fragte fie lebhaft, ob er ihr ben Stramin halten durfe? Sie bejahte im schmeichelnosten Tone. Mit leuchtenden Bliden setzte sich nun der Oberamtmann zum Dienste der Galanterie auf ein Fußbänkchen zu den Füßen der jungen Dame nieder, nahm den Stramin sest in seine beiden hände und sah so ernsthaft auf die Nosen, die unter Elelia's Nadel entstanden, als habe er ein Todesurtheil vor Augen. Auch Elelia sticke eifrig, als arbeite sie um das tägliche Brod, und Fancy saß im Fenster, mit einer Beeiserung ohne Gleichen nähend.

Die Spannung der nächsten Augenblicke war nicht gering. Endlich fragte Elelia ihren grauen Berehrer, wie er die Sache mit dem Better anzugreisen gedenke? woraus er ihr ungefähr die nämliche Auskunft gab, wie dem Diaconus. Elelia suhr aber heftig auf und erklärte, daß sie ein solches Bersahren durchaus nicht zugeben werde, daß das ein rauhes und unsmenschliches Bersahren sei, welches ohnehin nicht einmal einen günstigen Ersolg zusichere, weil die Liebe durch so unmittelbaren Widerspruch nur wachse, und was dergleichen mehr war, geeignet, den ganzen Plan des Oberamtmanns umzuwersen. Sie hatte den Stramin aus ihren Händen entlassen und der Oberamtmann hielt ihn sonach bestürzt und gedanskenlos allein in den seinigen.

Aber mein Gott, fagte er traurig, was wollen Sie benn,

daß geschehen sou?

Darüber habe ich meinen Entschluß gefaßt, erwiederte Clelia ernst. — Er ist auf die Kenntniß des weiblichen Serzens gegründet. Kurz, wenn ich irgend etwas auf Sie vermag, wenn Sie wirklich mir in dem Maaße vertrauen, wie es den Anschein hat, so überlassen Sie mir die Leitung der Sache, denn von solchen Dingen begreift Ihr Männer übershaupt nichts.

Der Geschäftsmann wollte Widerspruch erheben, aber sie sah ihn so bestimmt an, er fürchtete so sehr von ihr verabsschiedet zu werden, sie kam ihm heute in dem blauen Moussesline de Laine-Aleide reizender als je vor, er hatte sich so glüdlich gefühlt, als er ihr den Stramin gehalten — genug, er gab wehmuthig und kleinlaut nach. Unter der Thüre aber

wendete er sich nochmals um, ging zu ihr, faste ihre beiden Hände, drückte sie gegen seine Brust, seufzte und sagte: Das ganze Geschick unseres Freundes steht auf dem Spiele. Nur Kälte und Consequenz kann ihn retten. Wird Ihnen Ihre weibliche Gutmüthigkeit nicht einen Streich spielen? Wenn sich nun Stöhnen und Wehklagen erhebt, werden Sie dann Stand halten?

Darüber sein Sie gang ruhig, versette Clelia. Fancy, bu kennst meine Festigkeit.

Ich tenne die Festigkeit der gnädigen Frau, fagte Fancy. Nach der Entfernung des Oberamtmannes fragte die Baronesse ihre Jose: Ob sie wohl ihren Plan errathe? Die Jose versetze, daß sie ein zu dummes Mädchen sei, um so kluge Plane errathen zu können. Ich werde, sagte darauf die Baronesse, indem sie sich von Fancy die seidenen Schube, welche sie etwas drückten, ausziehen ließ und ihre kleinen Füße in rothe gologestickte Pantösselchen stecke, ich werde auf weibeliche Art die Sache ordnen, Fancy.

Sie nahm eine gefällige Lage auf dem Sopha an, Fancy feste sich auf das Bäntchen des Oberamtmanns zu ihren Füßen, sah ihr demüthig in das Gesicht und erwiederte: Gnädige Frau, Sie können gar nichts anderes seyn, als das edelste weibliche Wefen.

Meinst dn? versetzte die Gebieterin lächelnd und streischelte ihrer ergebenen Jungfer die Wange. — Run höre meinen Plan. Nach Allem, was ich von der Lisbeth höre, ist sie ein gutes und braves Mädchen. Solche Gemüther leben nur im Glüce ihres Freundes und entsagen dem eigenen, wenn man ihnen flar macht, daß sie das Unglück des Zweiten werden können. Ich will auf das Gemüth des Mädchens mit allen Gründen wirken und bringe es ohne Zweifel dahin, daß sie in meine Hände ihre Liebe und meines Vetters Wort zurückziebt. Entsagen soll sie, entsagen wird sie, dann werde ich sie weitweg zu entsernen wissen. Todt muß sie für Oswald seyn, ich aber sorge, wie sich von selbst versteht, Zeitlebens als Mutter sür sie. — Nur die schlechte, unwahre Liebe will um jeden Preis den Besit des Geliebten; die reine, wahre

weiß sich selbst freudig zu opfern, setzte Eletia begeistert hinzu, indem sie sich von Fancy einen Handspiegel vorhalten ließ, weil sie fühlte, daß eine Lock heruntergefallen war, die wieder aufgesteckt werden mußte.

Fancy ergoß sich in Versicherungen, daß diejenige ein etendes Mädchen seyn muffe, welche nicht willig auf den Geliebten verzichte, sobald seine Lebensrnhe davon abhange, und Elelia suhr fort: Sehen aber darf ich sie nicht vor der entscheidenden Unterredung, denn meine ganze Festigkeit muß ich allerdings für diesen Sauptschlag zusammenhalten und keinem unzeitigen Mitseid mich aussetzen.

Nein! rief Fancy eifrig, nein, sehen burfen Sie sie durchaus nicht. Denn bann könnten Sie weich werden, Ihre Gründe wurden sich vielleicht, so zu sagen, zerbröckeln, und das Mädchen möchte Sie gewinnen und Alles ware verloren. Wenn Sie aber plöglich mit aller Ihrer Klugheit bewaffnet, sie kommen lassen, gnädige Frau, dann wollte ich doch wohl einmal Diejenige sehen, die Ihnen widerstehen könnte. So wie Sie sich die Sache ausgedacht haben, muß sie gelingen und mich dauert nur die arme Lisbeth, die um den schönen Grafen kommt, denn ich, gnädige Frau, din freilich nicht so fest wie Sie, sondern uur ein einfältiges, weichherziges Mädchen.

Nach diesen Vorfällen verging der Abend der jungen Dame in einer gewissen stillen Erhebung. Die Nacht war jedoch unruhig und die Bewohner des Hauses wurden durch mehrmaliges Schellen in dem Zimmer der Baronesse aus ihrem besten Schlummer geweckt. Elelia schellte nach ihrer Jungser deßhalb so oft, weil sie durchaus nicht schlafen konnte. Sie gab ihrem Lager die Schuld, welches Jancy ganz absschellich gemacht habe, ließ von ihr die Kissen anders legen, da das nicht helsen wollte, die Decken bester ordnen, und als auch die bester geordneten Decken keinen Schlaf bringen wollsten, die Matraße wenden.

So wurde Fancy geschellt, entlaffen, wieder geschellt, wieder entlassen. Fancy, der ihr Gewissen in Betreff des Lagers nicht das Mindesse vorwarf, ertrug gleichwohl schwei-

gend die Berweise ber Berrin, ober fchalt fich auch mobl felbft einmal wegen ihrer Rachläffigfeit, und legte, ordnete, wendete mit ber Gebuld einer Seiligen die Beftandtheile bes fo un= gerecht verklagten Lagers. Aber es half Alles nichts und gegen Morgen bekam Clelia einen Anfall von Krampfen. Kancy pflegte die arme Rrante mit Effigatber und Drangen= blutbentbee, ben fie fogleich rafch und fill zu bereiten wußte, Das lebel löfete fich auch, und unter Thränen, welche bie beklommene Bruft erleichterten, machte Elelia am Bufen ibrer Bertrauten bem verhaltenen Schmerze Luft. Gie weinte febr und flagte über ihren Gemahl, ber fie fo berglos babe verlaffen tonnen, fie fürchte, fagte fie, bag er fie boch nicht fo liebe, wie fie gedacht, fie nannte fich endlich schluchzend eine arme, aufgegebene ichuklose Krau. - Kancy nöthigte ihr so viel Drangenbluthenthee ein, wie nur möglich, und schalt dabei auf das gange männliche Geschlecht, von bem fie behauptete, daß es im Allgemeinen nichts tauge und nur gum Berberben ber Franen erichaffen fei. Der gnabige Berr mache benn leider auch feine Ausnahme, fagte fie und bas Uebelfte fei, daß fich wenn er feft dabei verbleibe, feinen Dheim im Denabrud'ichen fo lange zu befuchen, ale bie gnädige Frau bier Geschäfte babe, gar tein Ende bes verzweiflungsvollen Ruftandes abfeben laffe.

Am anderen Tage war Clelia sehr leidend und medicinirte. Ihr Besinden besserte sich nicht, als sie vernahm, daß. Lisbeth in der Frühe auf eine halbe Woche zu ihrem alten Pfleger verreiset sei, den sie nun, da sie über Oswald ganz ruhig geworden war, wiederzusehen verlangte. Sie hatte sich außerdem zu dieser Reise deshalb bestimmt, weil sie sede Versuchung meiden wollte, den Geliebten durch ihre Gegenwart jest, wo er sanst und allmählig in das Leben zurückehren sollte, auszuregen.

## Funftes Capitel.

Borin der hofichulze feine lente Rede über allerhand wichtige Gegenfiände hält.

An einem ber nächsten Tage ging ber Diaconus auf bas Gerichtshaus, wo er als Zeuge vernommen werden sollte. Mehrere Menschen, die gleich ihm hindeschieden worden waren, standen unten vor der Thüre, und Andere sprachen mit ihnen über den Gegenstand, der vor einigen Wochen die größte Berwunderung im Städtchen erregt hatte, dann den Leuten aus dem Sinne gefommen war, und nun, als das Gericht die Sache wieder aufnahm, von Neuem zu reden gab.

Die Zeugen sollten über ben Patriotencaspar und den Oberhof verhört werden. Der Oberamtmann war nämlich an jenem Tage, wo er den Einäugigen traf, über den Fall in's Klare und mit einer protocollarischen Darstellung desselben zu Stande gekommen. Auch er überzeugte sich zwar, daß die Sache veriährt sei, gleichwohl meinte er, sie habe eine solche Bestalt, daß wenigstens das Thatsächiche in aller Form Rechetens sessgesellt werden musse. Der Amtseiser des Geschäftsmannes wurde selbst durch den traurigen Iwischenfall mit seinem jungen Freunde nicht von dieser Bahn abgeleitet. Er trug daher, was er geschrieben, zu dem Vorstande des Gerichts, gab die nöthigen Erläuterungen dazu und das Gericht ging ebenfalls in die Unsicht ein, daß ein geständiger Mörder, wenn auch von noch so alter Zeit her, wenigstens vor der Hand nicht auf freien Küßen siehen und unverhört bleiben dürse.

Man schritt daher gegen den Patriotencaspar zur Berhaftung. Dieser hielt von dem Leiterwagen herunter, auf dem man ihn einbrachte, Reden an das Bolt, versluchte die Gerichte von seines Gleichen und pries die Gerichte des Königs, vor denen er nunmehr seine alte Schuld abbufen wolle. Zugleich berühnte er sich des Torts, den er seinem Todseinde angethan. Das Gericht wollte sich indessen auch nicht so ohne Weiteres mit einer vielleicht nachher getadelten Arbeit belasten, fragte daher höheren Ortes an, von da geschah eine Rückfrage noch weiter hinauf und die Bescheidung erfolgte erst nach mehreren Wochen. Sie ging dahin, daß allerdings, um die Sache auszuklären, die nöthigen Vernehmungen gessschehen sollten.

Gerade furz por ben Tagen, von welchen bier bie Rebe ift, war iene Bescheibung eingetroffen.

Besichtigungen wurden daher vorgenommen, Zeugen abgehört und diese Dinge brachten die Angelegenheit wieder in das Gedächnist der Menschen zurück. Die sonderbare Art von Macht, welche der Hossischen, danzeicht, tam zur Sprache, der einäugige Freuler hatte kein Hehl, daß er seinem Feinde das Schwert an einen verborgenen Ort weggethan habe und obgleich dieser Thatumstand kaum ein Verbrechen, sondern mehr nur einen Muthwillen darstellte, so war es doch gerade, und was mit ihm zusammenhing, wodurch die Leute am meisten beschäftigt wurden. Man verwunderte sich, daß ein Uraltes, längst Verschelnes sich wie eine unabhängige Macht im Staate batte binstellen können.

Auch der Name des Diaconus gerieth auf die Zeugenslifte. Die Untersuchung ruhte in den Händen eines Nichters, der sich viel mit historischen Studien beschäftigte, und diese sache wohl weitläusiger, als sie streng genommen zu werden brauchte und hörte Zeden ab, der einigen Aufschuß über das Wesen des Oberhoses und das Treiben seines Besitzers zu geden vermochte. Deshalb hatte er denn den Diaconus gleichfalls vorladen lassen, weil dieser, wie bekannt war, viel mit dem Hosschulzen verkehrte, obgleich er von dem eigentlichen Gesgenstande der Nachforschungen nicht das Mindeste wuste.

Man ließ ben Diaconus seines Standes wegen nicht im Zeugenzimmer warten, sondern berief ihn fofort in die Berbörflube. Dort wohnte er einem sonderbaren Auftritte bei. Un den Schranken fland der einäugige Mörder und in einer Ede saß ber Hofschulze, über bessen verfallenes Aussehen der

Diaconus erschrack. Der Mörder stand ganz strack da und sein reicher Feind saß in zusammengefrümmter Haltung. — Noch einmal fordere ich Euch auf, sagte der Nichter zum Patriotenscaspar, mir zu entdecken, wohin Ihr das Schwert gethan habt; bedenkt, daß Ihr durch hartnäckiges Verläugnen Euer Schicksallerschwert. — Hofschulze, sagt ihm in's Gesicht, daß Ihr Euer ganzes Haus danach vergeblich durchsucht habt, daß es also nicht im Oberhose liegen könne.

Benn der Mensch feine Herenmeisterfünste ausgeübt und es in einen Balten inwendig hineingehert hat, so liegt es draußen irgendwo und der Bösewicht muß wissen, wo es liegt, sagte der Hofschulze, indem er einen Blick des grimmigsten

Bornes auf den Entwender warf.

Der Einäugige, der mehr seinen Feind im Auge behielt, als den Richter, versetze: Und dennoch liegt es im Oberhose, Hofschulze, aber sinden werdet Ihr es schwerlich, wenn Ihr nicht das ganze Hans von Grund aus umreißt. Und das ist eben meine Freude, daß Ihr das wissen sollt, und daran verzehen, daß es Euch so nahe ist und dennoch verborgen bleibt. Mein Schicksal weiß ich. Daumenschrauben und Leiter gelten nicht mehr; Ihr könnt mich also höchstens länger sigen lassen, herr Nichter, und das möget Ihr thun, denn ich schweige und werde schweigen, müßte ich auch hundert Jahre absigen. Wo das Schwert liegt, diese Sache geht mit mir in die Erube.

Der Richter, welcher gar zu gern das alte Schwert gesehen hätte, fuhr den hartnäckigen Verläugner heftig an, der Hoffchulze aber richtete sich auf, nuterbrach ihn und sagte mit plöplicher Hoheit: Lasset es gut seyn, Herr Richter, wenn meine Bitte etwas gilt, denn ich habe mich besonnen und dieser Bösewicht wird nichts verrathen. Ich werde mich ohne das

Schwert zu behelfen wiffen.

Der Richter ließ ben Patriotencaspar abführen. Seid nun so gut, sagte ber Hoffchulze, die Sachen von mir anfzunehmen, die mit den anderen Dingen stimmen, welche bereits von mir geschrieben stehen.

Der Richter schien etwas in Berlegenheit zu gerathen, und erwiederte: Das gehört ja nicht zur Sache und ich muß

überhaupt erst den Herrn Diaconus vernehmen. — Deffen Berbör war kurz, es drehte sich eigentlich um Nichts. Der Hofschulze wartete ruhig die Beendigung abz dann wiederholte cr-seine frühere Bitte. — So weit ich Euch im Allgemeinen verstanden habe, sagte der Richter, wollt Ihr Sachen aufgesschrieben wissen, die sich nicht ziemen.

Nicht ziemen! rief der Hoffchulze mit erhöhter Stimme. Ich habe Ench auf alle Fragen nach der Beimlichkeit und wie ich sie verwaltet, Rede gestanden, und nun verlange ich auch mit der Manier, daß meine Auskunfte und Jusäte gehörig dazugethan werden, und soweit mir die Rechte bekannt sind, durft Ihr mir die Zunge nicht stumm machen.

Run benn, rief der Richter halb angfilich halb argerlich feinem Schreiber zu, zeichnen Sie auf, was der Alte fagt.

Ja, alt bin ich, und alt ward ich in Ehren, versetzte der Hoffchulze gelaffen. Der Diaconus wollte gehen. — Rein, bleiben Sie, herr Diaconus, sagte der hoffchulze, es ist mir gar sehr lieb, daß Sie zufällig hier sind, denn ich äftimire Sie als einen frommen und gelehrten Mann von herzen, und es kann mir nicht schaden, wenn auch Sie meiner Art und Manier Zeugenschaft geben. — herr Scribent, sagte er zu dem Schreiber so gebietend, als habe er an Gerichtsstelle zu befehlen, schreibet genan auf, was ich zu wissen thue.

Herr Nichter, ich mag mit meinem Schwerte und mit der Heimlichkeit am Stuhl wohl wie ein Narr da in den Schriften stehen, und Possen, wenn mir recht ist, nannte der junge vornehme Herr, an dem ich mich in meiner Ungst versgreisen wollte, die Sachen, woran mein Herz gehangen hat. Ich will aber jest expliciren, was vor eine Bewandniß es mit diesen Possen gehabt hat. — Allerhand habe ich erlebt in der Bauerschaft, Friedenszeiten und Ariegesläufte und Hagelsschlag, Ueberschwemmung, gute Ernte und Mißwachs und Biehsterben. Nun sah ich denn, seitdem ich in die Jahre getreten war, wo das Menschenfind anfängt nachzudenken, daß hin und her die Herren kamen, die sich auf die Schreiberei verstehen und auf das Besserwissen als die Leute, welche die Sache angeht, und die kutten nach, wenn Alles geschehen war,

das Korn niedergetreten und das Bieh in den letten Zügen lag und die Bässer wieder im Ablaufen sich befanden. Satte aber gar der Feind geplündert und ravagirt, da kamen sie volstends erst lange darnach und notirten sich's auf, denn während der Gefahr war meistens keiner der Herren zu sinden.

Die Herren thaten bann orbiniren, wie Alles wieder in Richtigkeit, zu bringen sei, mehrestentheils aber sagten sie Sachen bes Sinnes und Verstandes, daß wenn der Hagel nicht gefallen wäre, so hätte sich das Korn nicht umgelegt und ohne die Lungenfäule müßten die Kühe noch am Leben seyn. Unterweisen wurde auch wohl einiges Geld geschickt, es kam aber selten an den Rechten, und im Ganzen rappelten Diesenigen sich am besten wieder heraus, welche nicht auf die Hüsse der Herren da draußen warteten, sondern sich selber halsen, wohinsgegen ich manche Menschen habe ganz herunterkommen sehen, die immerdar bei jedem Unsall meinten, es müsse nun von da draußen ihnen das Malhenr gutgemacht werden.

Erstannend absonderlich aber war eine Sache. Mitunter machte ein herr von der Schreiberei unter uns Bauern Dinge, worüber wir lachen mußten und dann traf es sich wohl, daß ein solcher herr ein Paar Jahre darauf von weither mit vier Pferden durch die Bauerschaft gefahren kam und hatte eine Miene, als habe er bei Erschaffung der Welt mitgeholfen und allerband bunte Bänder vorne am Rocke.

Dieses Alles nun in meinen einfältigen Gedaufen betrachetend, vermeinte ich leglich, daß die Herren von der Schreiberei da draußen uns Bauern eigentlich weuig hülfen, und das auch eigentlich nicht wollten, sondern nur schreiben und sich nach und nach in die Wägen mit vier Pferden hincinschreiben. Und Gott verzeihe mir die schwere Sünde, einstmalen, als ich bei einem Rübenfelde vorbeiging, worinnen die Pfeiser waren, so sielen mir die Herren ein und wußte nicht, wie das geschah. — Run auf der anderen Seite hatte ich meine Resterion, wie da Wesen in der Welt so eigentlich bestellt sei. Da dachte ich (denn ich habe immer in meinem Leben Nachgedausen gehabt) daß ein ordentlicher Mensche schon durchtommt, der auf Wind

und Wetter achtet, und auf feine Luge ichaut und in feine Sande und fich mit feinen Nachbarn getreulich zusammenhalt.

Sebet, 36r Berren, barauf tommt es mehreffentheils nur Und nach biefem gewöhnte ich mir felbft querft bie Geban= ten nach Sulfe von braugen ab, gablte meine Steuern und trug meine Laften, im Uebrigen aber bielt ich mich por mich und ließ es mir lieber, wenn ein Malbeur paffirte, etwas fauerer werden, als daß ich die Berren da braugen um Beiftand angesprochen batte. Bernacher gewöhnte ich es auch ben Leuten um mich berum ab. Gie nahmen an mir ein Erempel, und fo thaten wir Rachbarn uns allmählig zusammen, sprangen ein= ander bei, ordinirten unfer Wefen für und, und tam von vielen Sachen, um die fie anderer Orten ein großes Salloh erheben, nichts über bie Gemarkung binaus. Und als ber Morbhund ba, ber mir nun mein Schwert geftoblen bat, an meinem Sohne jum Missethäter geworden war und zufälligerweise auch ungefähr um die nämliche Zeit Einer am Stuble broben nach unferer alten Regel und wie ber hergebrachte Orden ift, wiffend gemacht werden follte, tam es mir ein, diefe alte beimliche Sache ju brauchen wider den Todtschläger und es gludte und ich fette ibn aus bem Frieden, feimte ihn ins Elend binein und machte ihn gum Beiden vor Großen und Rleinen, daß Reiner Unrecht thun durfe. Als aber bie Sache erft einmal im Gang war, gelang fie immer beffer; wenige Processe wurden in das Amt getragen, und die meisten Frevel gar nicht angezeigt, fondern wir machten Die Scherereien unter und ab. Denn über Mein und Dein und wem die Mauer gebort und jener Wiefenftreifen, fann icon felbft mit feinem Bauerverftande fertig werden. man Wenn aber wo eingebrochen ift, so tennt faft immerbar bas Dorf den Dieb, was freilich oft nicht ftrenge zu beweisen ftebt, wornach denn ein folder angezeigter Spitbube frech und gum Scandal gang ichandhaft umbergeht und fich feiner Beute wohl noch gar erfreut, die ber Bestohlene nicht wiederfriegt. Sand= habten also felber Recht und Gerechtigkeit in allem Frieden und tonnte und Niemand barum anfaffen, benn wir thaten Reinem was zu Leibe, fondern gingen nur nicht mit dem Ungerechten und Frevelhaften um, wenn wir ibn in bie Feime gefest batten;

es entstand aber weit größere Furcht bieferhalb unter den Leusten, als vor Urtel und Gefängniß.

Die Rebe bes alten Bauern rauschte in ihren roben und frubelnden Ausbruden wie ein Balbbach baber, ber über Burgeln, Anoten und Riefel ftromt. Er fprach ohne gu ftoden. Der Richter wollte ibn unterbrechen, ber Soffculge aber fagte: 3ch bitte und erfuche Guch, Berr Richter, mich ganglich ausiprechen zu laffen, benn noch Manches habe ich zu veroffenba= ren. - Berr Richter und Berr Diaconus, wenn wir fo unfer Befen fur und allein in Gefchick brachten, fo waren wir barum feine Unruheftifter und Tumultnanten. Denn hatten wir auch bie Berren von ber Schreiberei nicht gang fonderlich in ber Aestimation, fo foling und doch jederzeit das Berg, wenn wir an ben Ronig bachten. Ja, ja, gegenwärtig fclägt mir mein Berge in meinem Leibe, ba ich feinen Ramen ausspreche. Denn ber Ronig, ber Konig muß feyn, und nicht ein Buchftabe barf abgenommen werben von feiner Macht und von feinem Unfeben und von feiner Majeftat. Beil er nämlich ift ber oberfte General und der allerhöchste Richter und der gemeine Bormund. Denn es arriviren freilich mitunter Cachen, barin man fich nicht felbft helfen fann und nicht zu rathen weiß mit feinen Nachbarn. Da ift es bann Zeit, daß man ben Ronig anruft in ber Roth. Aber, wie ein ordentlicher Meniche bem lieben Gott nicht um jede Bagatelle Moleften macht, als gum Beifpiel, wenn Ginem ber fleine Finger webe thut an ber linfen Sand: Sondern wo die Creatur nicht mehr aus noch ein weiß, da schreit fie zu ibm, also foll ber Konig nicht angeschrieen werben um jeden Grofchen, ber mangelt, fondern in ber rechten ächten Roth allein, und zu allen übrigen Tagen foll man nur fein Berge erfreuen und erquiden an bem Ronige; benn er ift das Abbild Gottes auf Erben. Bum Plaifir ift uns haupt= fächlich ber König gefetet und nicht jum Sans in allen Eden. Aber wo nun ber Geangstete und Bedrangte feinem Leibe fei= nen Rath mehr weiß, ba thut er fich aufmachen und ftedt Brod und sonftigen Mundproviant zu fich und thut viele Tage geben. Und endlich ftellt er fich an Ort und Stelle vor bas Schloß und hebt sein Papier in bie Sobe und biefes fieht ber 9\* König und schickt einen Laquaien ober Seiducen, oder was für Kramerei und Package er sonst um sich hat zu seiner Auswarztung, herunter, und läßt sich das Papier bringen und lieset es, und hilft, wenn er kann. Wenn er aber nicht hilft, so steht nicht zu helsen, und das weiß dann der arme Mensche, geht stille nach Hause und leidet seine Noth wie Schwindsucht und Abnehmungskrankheit.

Gie fagen, er mache fich nichts aus ben Leuten; biefes ift aber eine grobe Luge, benn er hat bie Unterthanen febr gerne und behalt es nur bei fich, und ein recht gutes Berg bat er, wie es ein beutscher Votentate baben muß, und ein febr prächtiges. Es ift erftgunlich und eine Berwunderung tommt Einen an, wenn man die Männer, die bavon wiffen, bat ergablen boren, wie er fich in ber graufamen Roth, als ber Frangofe im Lande haufete, fo zu fagen bas Brod vor bem Munde abgebrochen bat', und bat seinen Pringen und Prin= geffinnen gu Geburtstägen und Beibnachten nur gang erbarmliche Brafente gemacht, bloß, damit er den armen Unterthanen, Die gang ansgesogen waren, nicht viel tofte. Diefes fegnet ibm nun ber liebe Gott an feinen alten Tagen in Rulle, und er ift wieder recht in guten Umffanden und gang wohlauf, und Gott erhalte ibn sange babei! Und noch neulich bat er einem armen Meniden in unferer nachbarichaft, ben Giner wegen Binfen und Laften mitten im Winter hatte vom Sofe herunter fubbaffiren laffen wollen, bas Geld aus feiner Tafche gegeben, und wenn er fann, foll ibm ber es wiedergeben, und wenn er nicht fann, fo thut es auch nichts, bat ber Ronig gefagt.

Deshalb haben wir immer, mochten wir auch von vielen Geschichten um uns herum nichts wissen, wenn wir anfließen, gerufen: Der König foll leben!

Jest komme ich auf meine lette Sprache, herr Diaconus und herr Richter. Wenn der Mensche bei sich fertig ift, so geben seine Gedanken wandern mit den Wolken, die da ziehen, und mit den Lastwagen, die vor beisahren über den Hellweg. Und so gingen die meinigen auch mitunter über Borde und haarstrang hinaus und ich bachte, wenn nun da draußen sich auch Jedermann so lernte auf sich verlassen, und stellte sich zu-

fammen mit seines Gleichen, der Bürger mit dem Bürger, der Raufmann mit dem Raufmann, der Gelahrte mit dem Gelahrten und auch der Edelmann mit dem Edelmanne, und machten ihre Sachen mehrentheils untereinander ab ohne die Herren von der Schreiberei draußen, so wären die Pfeiser aus der Rübsaat gethan und es müßte eine ganz herrliche und tostbare Wirthschaft geben. Denn die Menschen wären dann nicht wie die dummen Kinder, die immer schreien: Vater! Mutter! wenn sie einen Augenblick alleine sind, sondern gleichsam ein Fürst wäre Zeder bei sich zu Hause und mit seines Gleichen. Dann wäre auch erst der König ein recht großer Potentate und ein Herre sonder Gleichen, denn er wäre der König über vielmalbunderttausend Kürsten.

Dieses ift nun die Moral von der Heimlichkeit am Stuhle und von dem Schwerte von Carolus Magnus und von den sogenannten Possen, die ich getrieben. Schreibet Alles recht genau auf, Herr Scribent, was ich gesagt habe, denn ich will nicht wie ein einfältiger Mann in Euren Schriften stehen, und es soll mir ganz lieb seyn, wenn meine Meinung noch Andere zu lesen bekommen und es restectirt mich nicht, wenn sie selbst die zu dem Könige getragen wird. Von diesem habe ich nie etwas zu bitten bedurft, und ich gebrauche ihn nicht zu meines Leibes Nothdurft. — Aber voll Freuden bin ich immer gewesen, sein Unterthan zu seyn wie ein geborener Fürst und mein herz habe ich an ihm erfrischet all mein Lebtage.

Leuchtend waren die hellblauen Augen des Hofschulzen während des letzten Theils dieser Rede geworden, seine weißen Haare hatten sich wie Flammen emporgerichtet, die Gestalt stand wieder groß und gerade da. Der Richter sah vor sich nieder, der Diaconus dem Alten in das Antlitz; er gemahnte ihn wie ein Prophet des alten Bundes. Mit höslicher Bersbeugung und stillem Gruß entsernte sich der alte Bauer.

Der Diaconns folgte ihm tiefbewegt. Draußen holte er ihn ein, legte ihm die Sand auf die Schulter, schüttelte seine Rechte und sagte ergriffen und gerührt: Ihr habt mich erbaut, Hofschulze. Jest aber will ich als Euer Seelsorger und Priester Euch erbauen.

Der Alte war im Borsaale schon wieder der schlichte Bauer geworden, der trank und angegriffen aussah. Thun Sie das, sagte er, Herr Diaconus, denn Zusprache ist mir noth. Ich habe gar zu viel Berdruß gehabt letithin. Ich kann es nicht überkriegen, daß die Schaam geblößt ist von den heimlichen und schenen Dingen, und sie nun umhergetragen werden in den Schriften und von dem jungen Herrn in's Neich geschleppt. Nach dem Schwerte will ich nicht weiter trachten, denn es hilft mir doch nichts, aber der Kummer darum wird mein Herz zerenagen. Der Stuhl wird nun wohl eingehen.

Laßt ben Freistuhl verfallen, das Schwert aus bem Auge bes Tages geschwunden seyn, laßt sie die heimlichkeit von den Dächern schreien! rief der Diaconus mit gerötheter Bange. Habt Ihr nicht in Euch und mit Euren Freunden das Bort der Selbstständigkeit gesunden? Das ist die heimliche Loosung, an der Ihr Euch erkennt und die Euch nicht genommen werden kann. Gepflanzt habt Ihr den Sinn, daß der Mensch von seinen Nächsten abhange, schlicht, gerade, einsach; nicht von Fremden, die nur das Berk ihrer Künstlichkeit mit ihm heraustünsteln, zusammengesetz, erschroben, verschroben; und dieser Sinn braucht nicht der Steine unter den alten Linden, um gutes Recht zu schöpfen. Eure Freiheit, Eure Männlichkeit, Eure eisensesse Ratur, Ihr alter, großer, gewaltiger Mensch, das ist das wahre Schwert Karl's des Großen, für des Diebes Dand unantastbar!

herr Diaconus, Sie machen mir viel zu viele Complimente, erwiederte ber hofschulze bescheiden. Indessen werde ich Ihre Borte im herzen bewegen und sehen, was ich damit aufangen kann.

Sie gingen bis auf die Straße zusammen. Dann trennten sie sich. Der Diaconus war in einer Erschütterung, wie er sie lange nicht empfunden hatte.

#### Sechstes Capitel.

Ernfie und feierliche Erflarungen gwifden ber Baroneffe und bem Oberamtmann.

Die junge Dame Clelia batte inzwischen bie ermudenoften Tage verlebt. Das Mediciniren unterhielt fie wohl anfangs, indeffen war boch ber Reiz ber großen Urzeneiflasche, welche ber alte Gilen gefällig verschrieben batte, bald abgebraucht. Sie fant, bag bie Mirtur nach aar nichts fdmede und ließ fie, nachbem fie einige Eflöffel voll zum Theil eingenommen batte, ärgerlich jum Kenfter binauswerfen. Gie fagte, fie wolle die Naturfrafte malten laffen, die gange arziliche Runft fei Charlatanerie.

Es fiel ihr ein, baß fie einige Brieffculben abgutragen babe; Kancy mußte baber bas mit gepreftem braunem engli=: fchem Leber überzogene und mit Goldflaben gezierte Reife= schreibzeug auf ben Tisch setzen, öffnen, die feinen rothen, gelben und blauen Briefblattden, Die Stablfedern mit filbernem Griff, die Oblaten von Mundlad mit Devifen und ben brongenen Briefbeschwerer berausnehmen. 218 diefer aeschmadvolle Apparat bereit geftellt mar, erklärte Clelia, daß fie nicht wiffe, was fie aus bem elenden Orte fcreiben folle. Rancy padte fill ben brongenen Briefbefdwerer, Die farbigen: Blattden, Die Oblaten und Die Stablfebern ein, ichloß bas Schreibzeng zu und ftellte es wieder meg.

Gern ware Clelia mit ihrem Better öfter gusammenge= fommen, aber es blieb bei furgen, formellen Besuchen, benn ibre Gutmuthigfeit fonnte im Bewußtfeyn beffen, mas gefcheben follte, eine befangene Stimmung nicht überwinden. Dewald war einfolbig; er febnte fich nach Liebeth und entbehrte fie fcmerglich. Diefe blieb mehrere Tage lang aus, und bie Qual des Sarrens gab ber jungen Baroneffe die übelfte Laune,

bie fich plöglich gegen bas arme Rind wendete.

Fancy, fagte sie am tritten Tage, wenn das Mädchen morgen nicht kommt, wenn ich noch länger hier herungeführt werde, so fürchte ich bei der Unterredung von meiner Heftigkeit.

Es ware nicht zu verwundern, wenn die gnabige Frau heftig wurden, denn fo lange auf fich warten zu laffen, ift

unerlaubt, erwiederte Fancy.

Die junge Dame bedachte sich und fagte: Aber wenn mir recht ift, so habe ich ihr ja gar nicht antundigen lassen, daß ich mit ihr reden wollte.

Rein, fie weiß nichts bavon, fagte Fancy.

Run, fo darf ich ihr ja auch defhalb nicht gurnen! rief Clelia zornig.

Benn Sie fonft nicht wollen, gnädige Frau, nein.

Der Stramin, dieser Zeitvertreiber, wurde abermals zur hand genommen. Clelia nähte eine halbe Dreifaltigfeitseblume, seufzte aber plöglich, ließ den Stramin in den Schoof finten und sagte gepreßt und schwer: Edmund kann es nie verantworten, was er an mir gethan hat.

Fancy seufzte auch und sprach: 3ch hatte das nimmermehr

von bem Berrn gedacht.

Sungfer, fagte ihre Gebieterin mit einem ftrengen Tone, ich verbitte mir alle Bemerkungen über meinen Gemahl.

O, mein Gott! rief Fancy und weinte, nnn sehen bie gnäbige Frau, was es zur Folge hat, wenn herrschaften ihre Untergebenen durch zu große Gute verziehen. Ich erlaube mir schon Bemerkungen über ben gnäbigen herrn.

Sie schluchzte und konnte fich über ihren Fehler gar nicht

zufrieden geben.

Lag es boch nur gut fepn, das Schluchzen! rief Elelia ärgerlich. — Ich habe mich jest ganz kurz entschloßen. Meine Gefundheit kann ich hier nicht zusetzen. Ich werde die Sache boch dem Oberamtmann überlaffen.

Fancy war die Beredsamkeit selbst, diesen Entschuß zu loben. Ja, sagte sie nach einer preisenden Rebe über die boch flats so richtigen Gedanken ber Herrin, ja, ber herr Obersammann mag nur die Leutchen; die nicht zusammengehören,

auseinander bringen. Kur die anabige Krau past bas auch nicht, Gie baben ju fo etwas Reinem und Bermideltem feine Unlage, nicht ein Rind fonnten Gie, wenn es eine bumme Unart auslaffen will, bavon abhalten, aber ber Berr Dberamtmann ift barauf gewitigt, o, ber bort bas Gras machfen und macht Ginen mit ber feinen Lift nach feiner Pfeife tangen. wie er will. 3ch wette barauf; womit Gie fich in Gebanten icon brei Tage lang angfligen, bas bat er i morgen in einem Biertelftunden fertia; Die Mamfell reift fact ab. weint ein Vaar Thranen, trodnet fie auf ber nachften Station, ben jungen Beren Grafen wird er auch balb berum baben, benn er befitt einen aang außerordentlichen Berffand in beraleichen Sachen, und fo flug Sie find, anadige Frau. barin fteben Gie ibm nach. - Rein, Ihre Gefundheit burfen fie nicht zuseten und noch bazu umfonft, benn es wurde 36= nen ichwerlich aluden, aber ber Berr Dberamimann ift ber Mann bagu. Gleich bole ich ibn ber, bamit Gie ibm Ibre veranberte Meinung fagen tonnen.

Die Baronesse hätte gern den unaushaltsamen Fluß diefer Reden gehemmt, es war ihr aber nicht möglich, Fancy's Junge zum Schweigen zu bringen. Jest endlich konnte sie zum Worte kommen. Hochroth, und mit den kleinen Füßen stampsend, rief sie: Nein! Nein! Nein! du sollst den Oberamtmann nicht holen, ich bin eben so klug als er, Kancy, bleib hier, Fancy! Fancy! — Aber Fancy hörte nicht, sondern sprang fort. — Gott! rief Clelia, sast weinend vor Berdruß, es ist doch zu arg mit einer solchen Gans von Mädchen, die immer das Scho von Einem macht, da bringt sie wahrhaftig den Actenmenschen schon herauf; der Himmel sei ihm gnädig, wenn er sich über mich moquirt! Aber was sage ich ihm? denn nicht um die Welt lasse ich ihn sich einsmischen.

Der Oberamtmann betrat mit Fancy das Zimmer. Fancy hatte ihm wirklich gefagt, die gnädige Frau wisse sich durchaus keinen Rath, die Mefalliance zu hindern, und der erfahrene Geschäftsmann konnte seinen Triumph darüber nicht verbergen. Es wäre möglich gewesen, daß Elelia

ihm bennoch die ganze Angelegenheit in seine Hande zuruckgegeben hätte, aber dann mußte er fich respectivoll, ernst und zuruchaltend nehmen. Er kam jedoch schmunzelnd, mit einer gewissen Neberlegenheit in Blick und Haltung, er nahm sich vor, einen Scherz aus der Sache zu machen, sie nicht zu wichtig zu nehmen. Es war der erste Scherz, den der arme Oberanntmann auf der Neise ausgehen ließ und Ort und Stunde konnten dazu nicht unglücklicher gewählt seyn.

Sobald Ctelia das Schmunzeln ihres Geschäftsfreundes und ehemaligen Rebenvormundes sah; sobald sie bemerkte, daß er ihr leichthin imponiren wolle, und gar, als sie mit weiblicher Uhnungsgabe seine Absicht, scherzen zu wollen, spürte, kehrte sie in den Besitz ihrer ganzen Festigkeit zurück, die wir an ihr zu bewundern schon mehrmals Gelegenheit gehabt haben.

Er trat ihr nahe und sagte lächelnd: Run, liebes Kind, muß der Ritter von der traurigen Gestalt beinnoch vorrücen? — Er wollte ihre Hand ergreifen. Elelia zog sie zurück und entfernte sich von ihm. Seine früheren Beziehungen zu ihr hatten ihm das Recht vertraulicher Anreden gegeben, und wie oft war von ihm dieses Recht geübt worden! Aber hente wollte Elelia nicht sein liebes Kind sepn, heute verlangte sie die volle Courtoisse und Titulatur von ihm.

Er folgte ihr nach. — Cleichen, sagte er noch schmunzelnder, es ist mir lieb, daß Sie einsehen, für dergleichen nicht zu passen. Nun, schämen Sie sich nur nicht; Don Duirote tritt vor den Niß. — Abermals trachtete er nach ihrer Hand, die er zärtlich füssen wollte, denn Geschäftsmänner sind nie galanter, als wenn sie den Gegenstand ihrer Ausmerksamfeit in Verlegenheit sehen. Cleica riß sedoch beinahe ihre Hand zurück und rief mit scharfem Accent: Herr Oberamtmann, ich weiß durchaus nicht, was Sie bei mir und von mir wollen!

Der Oberamtmann machte ein Geficht, ahnlich bem, was er zu machen pflegte, wenn einer feiner Inculpaten, von bem er behaglich bas unumwundenfte Geffandniff erwartete, ploglich fich auf ein entschiedenes Läugnen verlegte. — Er fab Clelia ftarr an, bann ging er im Zimmer auf und nieber. Hierauf nahm er den Stramin in die Sand, als ob dieser ihm einen Faden in dem Labyrinthe darleihen könne, dann öffnete er das Schreibzeug und bliefte tiefsunig das fardige Postpapier an, endlich stellte er seine Uhr, obgleich sie richtig ging. Nach diesen vorbereitenden Handlungen trat er vor Clelia und sagte mit dem tiefsten Ernste: Gnädige Frau, ich bin kein Narr.

Elelia versette nicht minder ernfthaft: Und ich bin nicht 3hr liebes Kind und nicht 3hr Cleichen, herr Oberamtmann.

Die Feierlichkeit dieser gegenseitigen Neußerungen war so groß, daß Fancy ein Lachen verbeigen mußte. Es trat wieder ein langes Schweigen ein. Endlich unterbrach es der Oberamtmann und sagte, ich muß Sie ersuchen, die morgen Abend die Einwilligung der sogenannten Braut, welche wie ich höre, heute Abend zurücksommen wird, herbeizuschaffen. Wosern Umstände dieß verhindern sollten, so werden Sie entschuldigen, wenn ich das Versprechen Ihrer Mühwaltung in der Sache, als von Ihnen wiederrusen betrachte und mich derselben unterziehe. — Nach diesen Worten, die er gemessen und falt vorgebracht hatte, empfahl er sich mit einer steisen Verbeugung.

Elelia kam an diesem Abende nicht zu Tische. Fancy suchte, sie durch eine Borlesung zu zerstreuen. Sie las ihr nämlich ein vierzehn Tage altes rheinisches Zeitungsblatt vor, welches auf dem Zimmer lag. Sie las es von Anfang bis zu Ende, erst las sie von den Berwickelungen im Orient, dann von den Kreuz- und Onerzügen der Christinos und Carlisten, dann, wie liebenswürdig sich Der und Der da und da benommen, dann von der so und so vielsten großen ministeriellen Krisis in Frankreich, endlich von einigen deutschen Sändeln. Hierauf ging sie zu den Anzeigen über, an deren Spike die Berkündigung von Assisch in Elberseld stand. Es solzten zu vermiethende Wohnungen, brave Mädchen sagten, daß sie gut nähen und bügeln könnten und ein Anstreicher suchte einen gestitteten Jüngling für sein Geschäft. Später sehnte sich Jemand nach einem entslogenen Canavienvogel, einem

Andern war dagegen ein brauner Dachshund zugelaufen. Dazwischen fuhren die Dampsschiffe regelmäßig alle Morgen, auch waren rein gehaltene Bleicharte zu haben, wobei aber ein zweiselsschichtiger Leser ein großes Fragezeichen mit Rothestift gesetzt hatte. Zuletzt wurde Harmoniemusik an verschiestenen Orten gemacht, und dazu der Saison angemessene Speise dargeboten.

Clelia widmete dieser ganzen Borlesung wenig Ausmerk-samteit. Nur als sie von den Assisen hörte, mochten ihre Gedanken, welche sich noch immer ärgerlich bei dem Oberzamtmann aushielten, angeregt werden, weil sie ihn so oft sehnsüchtig davon hatte reden hören. Sie ries: Run dahin könnte man ihn ja gleich schiefen, wenn er sich hier lästig machen will!

Spat borte man einen Bagen vorfahren. Liebeth

febrte gurud.

Elelia befahl ihrer Jungfer, das Mädchen gegen die Mittagsstunde des folgenden Tages zu ihr zu rusen, denn, sagte sie, wenn man Jemand wider seinen Willen zu etwas bestimmen will, so darf man ihn nicht im Reglige empfausgen. Sie ging mit vieler Bürde zu Bett und dachte in dieser Nacht, wenn sie erwachte, nicht einmal an ihren pflichtvergessenen Gemahl, sondern nur an die Aufgabe des solgenden Tages.

## Giebentes Capitel.

Bas Lisbeth auf die Ermahnungen zu einer uneigennünigen und entfagenden Liebe antwortete.

Fancy nahm im erften Morgenstrahl von dem Blumenbrette vor ihrem Fenfter, wo der Diaconus einige feiner schönften Eremplare aufbewahrte, ein prachtiges Morthenbäumchen herein, musterte die längsten und frischesten Zweige an denen sich zugleich Knöspchen und runde frische Blüthen befanden, wehte mit einem leichten bunten Federwedel etwas Staub, der sich auf die Blätter geseht hatte, ab, summte dazu, aber so leise, daß ihre Gebieterin nebenan es nicht hören tonnte, die alte "veilchenblaue Seide" aus dem Freischüßen, lächelte, seufzte dann, legte die Hand auf die Brust und ließ das Myrthenbäumchen im Zimmer stehen, um es gleich zu haben, wie sie für sich sagte. Hierauf ging sie zu Lisbeth, und richtete ihre Bestellung aus. Lisbeth war ernst und wehmüthig, denn sie hatte bei dem alten Pfleger eine trübe Probe zu bestehen gehabt. Fancy wollte ihr etwas sagen, aber diesem ernsten Antlige gegenüber erstarb ihr schlaues Wort auf der Lippe.

Die junge Dame, der im wahren Interesse ihres nächschen Berwandten ein so schwieriges Geschäft oblag, erhob sich und sagte nach dem Frühstück: Kancy, was ziehe ich denn wohl heute an? — Gnädige Frau, erwiederte Fancy, Sie müssen ganze Toilette machen. — Nun, nur nicht zu übertriesben, sagte die Baronesse. Nein, nicht zu übertrieben, vers

fette Fancy.

Sie framte hierauf in ben Roffern und Cartons und nahm ben gewählteften Put beraus. Bum Anguge beffimmte fie bas noch nicht getragene prächtige Cachemirfleid von violetter Farbe mit einer Schnippentaille, und fügte bem Rleibe einen weißen Mouffeline be Gove Shawl bingu. Unter ben Strumpfen suchte fie bie feinften à jour gewebten aus und unter ben Schuben ein Vaar von ichwarzem Atlas. Rurge weiße Sandichuhe mit Spiten garnirt, nahm fie aus einem Carton. Als es nun an bie Mufterung bes Schmudes aina, fo ichien ihr eine ichwere Chatelaine mit golbenen und filbernen Gliebern, gothifdem Schlof und Medaillon ichidlich ju fepn. Drei Armbander buntten ihr nicht zu viel, eins mit Steinen, Deren Anfangebuchstaben ben Ramen Clelia qu= fammenfetten, ein prachtiges Gefdent bes abmefenden Berrn, und zwei einfachere, bas Gine -ein folichter Goldreifen, bas Andere mit Turquoifen befett. Für bie Saarflechten leate

sie eine golvene Kette zurecht; ein blipendes Diadem wollte sie nachfolgen lassen, bedachte sich aber noch zur rechten Zeit, daß man im Guten zu viel thun könne und stellte es wieder bei Seite. Es versteht sich, daß ein gesticktes Taschentuch vom seinsten Battist nicht vergessen wurde.

Bahrend biefer ernften und grundlichen Borbereitung ruftete fich Clelia ebenfalls, und zwar in boberer Beife, ju ber Unterredung mit Liebeth. Gie las einen Roman und erwog babei, was fie bem Madchen fagen wollte. In ber That, war Dewald's Abentheuer fo febr gegen alle Boraussehungen feiner Berhältniffe, daß ihr die ftartften Grunde, bergenommen aus bem Befen uneigennütiger Liebe, achten Schidlichteitegefühls und frommer Ergebung in reicher Rulle guftromen mußten; Grunde, die nach ihrer Meinung eine fclagende Birtung auf ein ebles weibliches Gemuth nicht verfehlen fonnten. Gie erging fich mit Boblgefallen in ben Reben, welche biefe Grunde näher entwickeln follten, und las bagwifden immer einige Seiten bes Romans. Da er zu benen geborte, welche bei und zweite Auflagen erleben, fo leitete er ihre Gebanten von bem Gegenstande, ber ihre Seele beschäftigte, nicht ab. war fo febr in ihr Borhaben vertieft, baß fie auf Fancy's Thun und Treiben nicht achtete und bes Aluges ber Stunden ebenfalls nicht inne ward, die unter folden lebungen innerer Beredfamteit rafch ju verfließen pflegen.

Fancy mußte sie erinnern, daß die Zeit gekommen sein ich kleiden zu lassen. Noch immer in ihre Gedanken und Gründe verloren, widmete sie dem Anzuge keine Ausmerksamsteit. Sie ließ die einfachen Strümpfe von den zierlichen weißen hreisen und diese mit dem spinnwebenseinen durchbrochenen bekleiden, es siel ihr nicht auf, als Fancy, nachdem sie die Flechten gemacht, dieselben mit der goldenen Kette unwand, sie schlüpfte in das prächtige Cachemirkleid, empfing die schwere Chatelaine um die schöne Taille, und ließ sich den Shawl von Mousseline de Sope um hals und Schultern legen, ohne bei einem dieser Stücke eine Erinnes rung zu machen. Nur als ihr Fancy die weißen garnirten

Sandschuhe mit blagrothen Bandschleifen brachte, flugte fie und fagte: Fancy, das find ja Ballhandschuhe.

Inabige Frau, verfette Fancy ernft, fie gehoren zur vol-

len Parüre.

Mein Gott, der Anzug ift ja viel zu recherchirt! Du haft mich geputt, als führen wir zu Liechtenstein's in die Soirse. Den Augenblick ein anderes Rleid'her, die Chatelaine fort, die Goldette aus den Flechten!

D, himmel, was habe ich wieber gemacht! jammerte Fancy. Ich dummes Mädchen! — Es klopfte. — Ach! Ach!

Da ift Lisbeth fcon!

Hinaus, fag ihr -

... daß die gnädige Frau zu recherchirte Toilette gemacht hätten, sich einfacher anziehen mußten ... Fancy wollte fort.

Bleib! rief Elelia außer sich. Du wärest albern genug, auch so etwas zu sagen. Ich glanbe, bu haft in dem Neste beinen Berstand verloren. — Es klopft schon wieder . . . Sie hat uns reden hören, es fällt mir kein Borwand ein. — Uch, du Imbecille, in welche Berlegenheit sepest du mich! Handschuhe!

Sier, fagte Fancy.

Beg damit! Soll ich wie eine Opernvrinzessin dasiten, welche sehen lassen will, wie freigebig ihre Liebhaber sind? Billt du mir nicht auch noch gar einen Fächer in die Hand geben? — Schwarze, bescheidene!

Schwarze, bescheidene! rief Faucy und brachte die Ber=

langten.

2 2mbanb!

Fancy knupfte mit unerhörter Schnelligkeit die brei Urmsbanber um, während Elelia nach der Thure fab.

Fertig?

6'1 . 3a. '

Herein! — Himmel, du hast mir ja drei Armb — aber sie vollendete das Wort nicht und der Uebersluß des Armsschmudes war nicht mehr zu beseitigen. Denn schon trat

Lisbeth berein. Er war ein großer Gegenfat, biefe ichlante vornehme junge Geftalt im einfachen Gewande ber etwas gu fleinen und vollen Baroneffe im bochften Dut gegenüber. Sie trat befcheiben aber ficher auf, Clelia wollte fich anfangs Mire geben, diefes Beftreben gerbrach indeffen fogleich an ihrem grundguten Befen. Gie reichte verlegen = freundlich Lisbeth bie Sand, fette fich in's Sopha, ließ einen Geffel ftellen und flufterte Fancy zu, fie folle fich in ihrem Bimmer nebenan aufhalten. Als ob es zufällig gefchabe, breitete fie ibr Tafchentuch aus und entzog baburch wenigstens die Pract ber Chatelaine und ber Armbander (benn fie wußte auch die linke Sand mit bem Tuche ju bebeden) ben Bliden Liebeth's. Bie viel murde fie barum gegeben baben, wenn fie ftatt bes Cachemirkleibes bas von Mouffeline be Laine angehabt batte! Der volle Put raubte ihr die Salfte ihrer Reftigfeit. Gie fucte eine Zeit lang vergebens nach einem ichidlichen Un-Inupfungevuncte bes Gefprache und fo fagen Beide, ale Kancy fie allein gelaffen batte, eine Zeit lang ichweigend einander gegenüber. Lisbeth fab vor fich bin und batte feine Abnung von bem, mas folgen follte, benn Clelia mar ihr immer autia begegnet.

Endlich sammelte fich biefe so weit, um die Unterredung beginnen zu tonnen. Gie fagte ihrem Befuche, daß bis jest ber Gebante an Dewald's Rrantheit alle anderen Borftellun= gen in ben Sintergrund gebrangt babe, baß aber nun mit feiner Berftellung die Berbaltniffe bes Lebens in ihr Recht wieder einzutreten begannen, und daß fie baber muniche, über bie Geftaltung ber Bufunft mit ihr ein eben fo ernftes als vertrauliches Wort zu reben. - Da fie biefen Gingang gwar mit aller ihr zu Gebote ftebenden Burde, aber boch bochft liebreich vorgebracht batte, fo tonnte Liebeth benfelben nur eine Borrebe ju freundlichen Erflarungen anfeben: Schüchtern versette fie, daß die Baroneffe ibr mit folden Borten eine große Freude mache, und faßte nach Clelia's Sand, um fie ju tuffen. Indem fie aber ihre Lippen ber Sand naberte, fiel ibr ein, wer fie burch Dewald's Liebe fei, fie richtete fich baber fanft auf und ließ bie Sand Clelia's fallen, welche ein Erstaunen über biefen Bergang nicht verbergen fonnte.

Run alfo, mein Rind, wie foll benn bas nun werben? faate Clelia, etwas verlegen mit bem Shawl fvielenb.

Lisbeth erröthete, sentte ihr Saupt wieder und versepte: Bon der Zeit unserer Berbindung ift awischen uns noch nicht bie Rede gewesen, awischen dem Grafen und mir.

Berbindung! rief Clelia lebhaft. Ei! Ei! mein liebes Kind, Sie sprechen ja von der Berbindung mit meinem Better, als sei biese eine ausgemachte und sich von selbst verstehende Sache.

Liebeth hob langfam ihr Untlig empor, fah Elelien mit großen Augen an und fragte: Wovon wollten Gie benn

mit mir reben, gnabige Frau?

Die Wirtung einer einfachen aber zur rechten Zeit angebrachten Frage ift oft groß. Clelia hatte sich auf eine bezeisterte Versicherung, auf flammende Reden gefaßt gemacht und würde diesen Gluthen mit gleichem Feuer begegnet seyn. Run aber sollte sie schlichtweg sagen, was sie wolle? und diese Zumuthung sest in vielen Lagen des Lebens in eine nicht geringe Velegenheit. An ihr war jest die Reihe, dei Augen niederzuschlagen; sie sprach, daß man es hätte ein Siottern nennen können: Sie scheinen gar nicht erwogen zu haben, Lisbeth — benken Sie nur nicht, mein liebes Mädchen, daß ich Sie franken will — Rein gewiß nicht — und wären Sie nur — so wäre ich ja voll Freude — indessen giebt es doch Dinge in der Welt — unwiderleglich vorhandene Dinge — Dinge, Lisbeth — mein Gott, Sie müssen mich in wohl versteben.

B Sa, guadige Frau, ich verfiehe Sie nun, fagte Liebeth, mit einem Tone als unterbrude fie ein filles Beinen.

Auf benn also, Lisbeth, Muth! rief Elelia, Athem schöpfend. — Rur zeigen darf man einem so reinen Gemüthe das Richtige, und es ergreift es. Die wahre Liebe liebt das Blück des Geliebten. Und das Glück? Ift es ein trunkener. Augenblick, ist es die Auswallung der Flitterwochen? Ach nein. Das wahre Glück besteht doch zuleht nur in der Harmonie Immermann's Münchhaufen. 4. Th.

mit allen Berbaltniffen bes Lebens; in bem Befuble von biefer Sarmonie. Gie bem Gegenftanbe ber Reigung unperflimmi: ju laffen ; bas ift Liebe, bas ift tugenbhafte Liebe. Gie fublen ja nun felbft, theure Liebeth, mas ich gern unausgesprochen laffe. - Es geht nicht, es geht wahrhaftig nicht. Mein Gott, waren Gie boch nur. - aber Sie empfinden es, wenn Sie meinen Better aufrichtig lieben, fo burfen Gie ibn nicht beiratben. Und nun tommen Sie, mein armes Rind, fommen Sie an meine Bruft, und weinen Gie fich aus, benn wahrhaftig, ich weiß, mit Ihnen zu empfinden. to the to proper

Gie breitete ibre Arme gegen Lisbeth aus. Diefe lebnte aber mit einer bemuthigen Bewegung bas Liebeszeichen ab und fagte: Gnabige Fran, entschuldigen Sie, wenn ich an biefer Statte noch nicht zu ruben wage. - D mein Gott; wie weit find wir auseinander, wie batte ich bas mir benten konnen, und wie foll ich es nun anfangen, Alles, was mir im Bergen woat, Ihnen auszusprechen und bennoch bie Befceibenbeit gegen Sie nicht zu verleten? - Gie wußten mit mir zu empfinden? Gnabige Rrau, ich weniaftens weiß mit Ibnen nicht zu empfinden.

Bie? Gie fublen teine Berpflichtung, ibm gu entfagen?

fubr Clelia auf.

D nein! nein! nein! rief Lisbeth mutbig. Diefe Berpflichtung fuble ich burdaus nicht, Frau Baroneffe. Entfagen foll ich ibm, das ift Sbre Meinung. u Und warum? Dag ber Findling nicht in bas Saus ber Grafen Balbburg eindringe, baß ber Graf Demald eine Grafin beiratben tonne ober eine Fürstin, daß er in Sarmonie bleibe, wie Gie es nen= nen, mit den Berhaltniffen bes Lebens. Ja, ich weiß, fo ftebt es gefdrieben oft in ben Liebesgefdichten, Die ich gelefen. Das Madden balt eine icone Rebe von Entfagung und von Pflicht und dann verbullt, fie fich und gebt weg und ber Liebste fieht fie nie wieder. Gnadige Fran, wenn bie Leute die folde Gefcichten aufschreiben, bas nicht aus ihrem Ropfe erfinden, fo find folde Madden ungereimte Madden, abicheuliche Matchen, Berratherinnen an ibren Liebften!

Blud? - 3d fenne nur ein Glud und nur ein Elend! Und mein Glud ift, wenn ich mit Dewald gusammenbleibe und fein ebrlich Beib werde und das Glend des Gegentheils fann ich gar nicht ausbenfen, benn es ift unfäglich. Go alfo ftebt es mit mir. Und von ibm follte ich geringer benten, ale von mir? Bon ibm, ber mich fein Leben, feine Buverficht ge= naunt bat? Borte follten bas gewesen fenn, Borte Gines, ber nicht weiß, was er fpricht? Rein, ein treuer Menfc faate fie, ein mabrer, ein aufrichtiger Menfc. Die Entfagung, welche Gie von mir verlangen, ware ja alfo bas fdwerfte Berbrechen, bas ich nur an Dewald begeben tonnte. 36 wurde fundig an feiner unfterblichen Geele, augabe ich, baf ibm ein Rame, ein Bappen werther fei, als bas Seiliathum feiner Empfindungen! Bur Schelmin wurde ich an bem Bergblute meines Brautigams, welches feine Lippen- verfcutteten, weil er einen Tag lang fich nicht in Lisbeth gu finden wußte. Bu Tobe wollte er fich bluten, weil ich in meiner bummen Thorbeit bie Breite eines Landweges awi= fden und gefett batte! Und er follte leben bleiben, wenn ich bie Belt, und bas Schweigen und bie Finfternif zwischen uns murfe! Rein! 3d entfage ibm nicht, nicht entfage ich ibn in bas Glend und in bie Leere binein!

Gott wird Sie auftlären! eiferte Elelia. Gott wird diese Trugschlüsse der Leibenschaft zu nichte machen! Das ist eben deren Entsetliches, daß nichts für sie vorhanden ist als sie, nicht Erde nicht himmel, und daß sie sich so in die gräuliche Debe hineinstürmt, darqus nachher kein Entrinnen! — Aber Gott wird Ihnen beistehen, wird Sie schirmen vor dem geistigen Tode. Sie sind fromm, ich sehe Sie in die Kirche gehen, Sie im Gesangbuche lesen. Gott wird ein Licht in Ihrer Seele anzünden.

Gott ist bei mir in dieser Stunde, er legt mir die Worte auf meine einfältigen Lippen, erwiederte Lisbeth. — Ich weiß nicht ob ich fromm bin, kummerlich bin ich herangewachsen, aber zur Kirche habe ich mich freilich immer geshalten und an den Allmächtigen glaube ich. Bedoch, seit ich Dowald liebe, habe ich nur ein Gebet und das lautet: Ba-

ter fei mit ibm und mir! - 3ch bete nicht fur ibn allein, und nicht fur mich allein, fonbern fur und Beibe bete ich, und bas, meine ich, ift bas Licht, welches Gott mir in ber Geele entzündet bat. Die Erbe febe ich unter mir, ben Simmel über mir, und wo webet ber Sturm, ber mich fortflurmt?

Leibenschaftlich rief Clelia: Bebenten Sie bod nur feine Berbaltniffe, bebenten Gie feine Bermandten, von benen bie Meiften fo ftolg find, bebenten Sie unfern Ronig, bebenten Sie endlich Dewald's eigenes Berg, bas von außeren Umftanben, vom Biberfpruch mit ben Forderungen ber Belt fo leicht in Berlegenheit gefette Berg eines Mannes, feben Gie boch um bes himmels willen bie Dinge, wie fie finb! "

Ja, gnabige Frau, ich febe bie Dinge, wie fie fint, nicht wie fie icheinen. Satte er noch Eltern, fo mare es etwas Andered. Der Eltern Macht ift von Gott, bas weiß ich, obgleich ich Urme feine batte. Entsagen murbe ich ibm gwar immer nicht, wenn er auch noch Bater und Mutter befage, aber gebulbig barren und ju ibm fprechen : Demalb, barre auch bu in Gebuld, bis Gott beiner Eltern Ginn wendet. Beboch fo! Berbaltniffe und immer Berbaltniffe! Gi, ift es nicht auch ein Berhältniß, wenn ich feine Frau bin? Alfo Berbaltniß gegen Berhaltnif, und wir wollen erwarten, weldes bas machtigere und beffere fei! - Rebmen feine ftolgen Obeime und Tanten ibn in ibre Arme, bag er barin rube und lächle und machfe und gebeibe ? Rein. Aber ich werbe es thun. Baut ibm 3br Ronig fein Saus auf? Rein. Aber ich werde es thun mit bes Simmels Sulfe. Und wenn er einmal fo fowach feyn follte, verlegen auszuseben über mich, benn es ift wöglich, bag Gie barin Recht behalten nun, ber Schmache wird eben bie Starte beigefellt! 3ch werbe: feine Stärke fenn, ich werbe ibn fragen: Dewald, fcamft bu! bich meiner? Und mabrlich, gnabige Frau, auf bie Frage wird er ja fagen, aber er wird fich ermannen und fur alle. Beiten ben unwurdigen Rleinmuth ablegen.

Clelia wurde immer erbitterter. 3ch wurde mich tief gedemuthigt fühlen burch einen Gatten fo boch über meinem

Stanbe, fagte fie berb und ichneibenb.

Das tann mobl feun, verfette Liebeth. Darin bat Beder feinen eigenen Ginn. 3ch fuble mich gar nicht gedemutbiget baburch, bag er ein großer Graf ift und ich ein geringes Mabchen ohne Serfommen bin. Er fonnte noch gehnmal größer fenn und ich murbe bennoch feine Demuthigung empfinden. Ja, ich weiß, es bat auch Madchen gegeben in meiner Lage, Die minfelnd fprachen: D warft bu ein armer Sirt, mein bober Liebster! - 3ch aber, ich muniche mir ibn gar nicht jum Sirten berunter; nicht foll er feine Große ablegen um meine Rleinheit! Sondern bas ift eine neue Geliafeit für mich, bag er fo vornehm ift, und mich emporhebt aus meiner Riedrigfeit und mich jur Grafin macht und auf fein bobes Golog führt. Ich, ich will ja nichts mehr von mir ober burch mich, fondern Alles nur von ibm, Alles, Alles, neben feinem Gefühle auch Rubm, Anfeben, Reichtbum! Je mehr er mir giebt, befto beglückter fuble ich mich. Denn feine Liebe ift überftromendes Geben und meine durftiges, lechzendes Empfangen. 3ch bin fein Geschopf, er ift mein irbifcher Schöpfer; Gott fcafft mich burch ibn gum zweitenmale. Unter ben Alugeln ber Liebe will ich schlummern und traumen, auf ber Sobe, wobin mich biefe Schwingen tragen, erwachen, und fie mit frobem Lerchengefange als die Bobn= flatte begrugen, Die mir mein Schidfal anwied.

Noch schneibender fagte Clelia, vielleicht um eine entgegengesette Regung, die sich anmelben mochte, zu verbergen: Es ift allerdings bochft wohlfeil und bequem, auf solche Art eine schrankenlose Bärtlichkeit zu beweisen.

Aber Lisbeth blieb ganz ruhig und antwortete im mildeften Tone: Gnädige Frau, das kam nicht aus ihrem Herzen. Sie sagten es nur, weil Sie sich so in den Eifer gegen mich hineingesprochen haben. — Wir sind hier zwei Frauen allein, tein Mann hört und und deßhalb darf ich wohl dreister reben, als sich sonst für mich ziemte. Ich weiß nicht, wie mir wird, mein Auge schwimmt, und meine Lippen fühl' ich zittern; zum Aeußersten haben Sie mich gebracht, hören Sie denn das Aeußerste, was ein Mächen sprechen kann. Bin ich's noch selbst? Wie kommen mir solche Gedanken? Aber Sie

ollen sie boren. — Sie sind Frau, und Sie waren Mabchen. Bebten und errötheten Sie nicht, wenn Sie nur dachten, daß eine andere Hand, als die Ihrige Ihre Schulter berühre? Und nun haben Sie Ihrem Gemahle Seele und Leib ergeben, Ihre Person haben Sie ihm hingegeben und Ihre jungfräuliche Ehre! Sind wir darin nicht gleich? Hat die Braut eines Kaisers etwas Höheres, als die Majestät ihrer jungfräulichen Ehre? Ich bin eine Jungfrau, meine gnädige Baronesse. In der Ehre der Jungfrau fühle ich mich geadelt und der Braut des Kaisers gleich. Demüthig nehme ich Alles an von Dewald, aber nicht gedemüthiget, mit freudigem Stolze kann auch ich Mitgist nennen und Eingebrachtes, denn was Ihr Better mir geben mag, ich gebe ihm stäts doch mehr, als er zu geben jemals im Stande seyn wird.

Sie schwieg. Die Gluth ber füßesten Schaam flammte ihr auf Wangen, Sals und Naden. Ihr Blid rubte burch- dringend auf Elelien. Diese fühlte ihre Mittel erschöpft. Sie winkte, daß Lisbeth sich entfernen möge. Lisbeth ging nach

ber Thure.

Sobald aber Elelia die unwiderstehlichen Angen des Maddens nicht mehr fah, tam ihr noch einmal der den Weltkindern eigenthömliche Uebermuth zurud. Sie rief der Abgehenden leichthim nach: Ihr seid Beide thörichte und unfinnige Kinder! Für jeht weiß ich nichts mit dir anzusangen, aber ich wette, in wenigen Tagen sprichst du ganz anders und giebst mir Necht, denn das versliegt, wie es angestogen ist.

Die Jungfrau wandte sich um und näherte sich mit dem Ansehen einer Priesterin der Weltdame. Erhaben leuchteten ihre Augen mit voller, tönender und gehaltener Stimme sprach sie: Wie täuschen Sie sich! Lassen Sie ab von der Täuschung, welche Sie um eine heitige Erscheinung bringt! Ich ditte Sie, lassen Sie ab von dem Wahne, hier mit einer Grille, mit einer Laune des Augenblicks zu thun zu haben. Sie würden in diesem Wahne und noch dittere Schmerzen und sich fruchtlose Mühe machen.

Kennen Sie das Bort: Ewig, Frau Baroneffe? 3ch batte es, glaube ich, früher nie gesprochen, benn ich pflegte

überhaupt nichts ju fagen, wobei ich mir nichts zu benten wußte. Aber ale er mich in ber Rirche aufhob und mich vor ben Altar niederwarf, ein Beibegefchent ber Liebe fur Gott Allmächtigen, ba burchtonte plotlich bas Wort wie mit taufend Bungen mein Innerftes und feit ber Stunde . fingt es burch alle meine Gebanten und Empfindungen immer und immer wie ein bimmlifdes Salleluigh! Emig! Denn wer die mabre Liebe empfanat, ber empfanat die Emigfeit in feinem Bergen. An der Ewigfeit aber ift fein Bergang und fo rubren Sie benn auch nicht weiter bas ewige Wort meines Bergens an, gnabige Baroneffe! - Die Frau unferes Birthes bier, die fich bin und wieber mit mir beschäftiget bat und ber Meinung ift, ein Mabden brauche aus Buchern nicht viel ju lernen, aber burch ben Unblid iconer Menfchen lerne ein Madden etwas, gab mir in ben letten Bochen Briefe von einer Feundin gu lefen. Die Freundin bat mit ibrem Manne in einer furgen bimmlifchen Che geftanben, und ber Mann batte immer gefagt, bas Glud fei ju fcon, ale baß es lange bauern tonne. Go war benn auch fein Tob wirtlich bald erfolgt. Bon ben letten Tagen fdrieb nun bie Kreundin unter Underem auch. Er batte eine fürchtliche Rrantbeit, die ben Sals jufammenfchnurt, fo daß ber Menich erftiden muß. Den letten Tag nun batte ber Rrante taum noch fprechen tonnen, aber immerbar batte er auf feinen Trauring gefeben und auf benfelben gewiesen und bagu mit ber größten Unftrengung bervorgeftoßen bas Worf: Ewig! Er mand fich in feiner Tobesqual, aber bas Bort feuchte er, fo lange ein Laut aus feinem armen Munde fommen fonnte. Und fo farb er in ber Ewigfeit ber Liebe.

Also wird es nun auch mit mir seyn und Oswald. Es ift möglich, daß wir nicht lange bei einander sind, denn auch und steht ja ein großes und unbeschreibliches Glück bevor. Aber wer nun zuerst sterben möchte, der wird dem Andern so lange die Lippe lallen kann, zustammeln: Ewig! als ein Bort des Trostes, daß die Erde des Grabes die Liebe nicht überschütte! — Bas aber das Grab nicht vermögen wird, davon werden Sie, gnädige Frau, gewiß abstehen, denn in

Ihnen ift ein liebliches und freundliches Leben. — Bergeben Sie mir, daß ich so ohne Rudhalt sprach, ich wurde Alles Ihrem Better überlassen haben, denn er ist mein Herr, ware er schon ganz hergestellt. Da er aber noch nachleibet, so mußte ich reden, weil ich zu reden aufgefordert wurde, und mußte ihn und mich vertheidigen gegen die Welt und den Damon, wovon er vor einigen Tagen vorahnend gesprochen hat!

## Lettes Capitel.

Frobliche Giege.

Elelia lag erschüttert und aufgelöst im Sopha. Durch alle Thorheiten der lieblichen Thörin hatte sich die Natur gewaltig Bahn gebrochen. Sie achtete nicht mehr darauf, die Chatclaine zu verbergen, ihr Taschentuch hatte sie erhoben und vor das Gesicht gebrückt.

Fancy trat in die Thure des Seitencadinets. Kommen Sie einen Augenblick herein, lassen Sie ihr Zeit, flüsterte sie. Lisbeth ging etwas bestürzt in das Cabinet. Fancy nöthigte sie auf einen Sessel und maaß mit einem seidenen Faden den Umtreis ihres Haargessechtes und dann legte sie das Maaß an einige Zweige des Myrthenbaumchens. Sie schnitt die Zweige ab und verband sie zum Kranze.

Auch bas Mäbchen hatte eine Thräne im Auge. Sie sagte während ihrer Arbeit: Wenn ich sie so weinen sehe, schäme ich mich meiner Listen, und boch waren sie nothwenzig. Denn hätte ich sie nicht burch meine Unterwürsigkeit confus gemacht und sie nicht in die Verlegenbeit hineingeputt, so hätten Sie, junge gnädige Gräfin, mit ihr einen härteren Stand bekommen, oder der Herr Oberamtmann packte die Sache wieder an und dann würden Sie es nicht durchgesetzt haben. — Die Fancy ist aber dankbar. Seien Sie so gütig, dem Herrn Gemahl zu sagen, die Castellanstochter habe sich für den alten Bater revanchirt.

Lisbeth verstand nicht, was das Mädchen wollte. Sie hatte auch nicht Zeit, danach zu fragen, denn in Clelia's Zimmer hörte sie laut schluchzen und dann eben so laut Tachen und darauf wieder schluchzen und so wechselte es immer ab zwischen Lachen und Schluchzen. Endlich rief es leise und innig ihren Namen. Als sie in das Zimmer trat, kam ihr Clelia entgegen, schloß sie in ihre Arme, nannte sie Cousine und sagte: Du sollst ibn baben.

Die junge liebliche Thorin geborte ju ben gludlichen Naturen, bie, wenn fie narrifde Streiche gemacht ju baben einseben, ohne viele Beiterungen burch Bort und That betennen: Bir baben narrifde Streiche gemacht. Somollen, fein Singogern, fein falfcher Biberftand bauchte über ben Spiegel biefer tomifch anmutbigen Seele. Lisbeth batte fie übermunden, und fie icamte fic nun ber Nieberlage nicht. Gie brudte fie an fich, fie ftreichelte ibre Bangen, fie gab ibr bie gartlichften Ramen, nannte fie ihr faiferlich Rind und eine geborene Bringeffin ber Ebre. Lisbeth mar von bem ploBlichen Bechfel wie betäubt und rubte freudetrunken an ber Bruft ber ibr noch bor wenigen Minuten fo feindlich gewesenen neuen Freundin. Clelia foling ibren Urm um ben Raden bes bräutlichen Rindes und ging mit ihr halbtangend auf und nieber; bann ftellte fie fich mit ihr bor ben Spiegel, ftemmte die Sande in die Seite und fagte, drollige Bergleidungen anftellend: Cendrillon und baneben alle brei Fraulein Schweftern in einer Berfon. Gie brobte ihrem Spicaelbilbe. fonitt ibm nedifche Gefichter und rief: Bie fann man fic fo aufdonnern?

Sie war in einem Taumel der Lust und trieb darin Rührendes und Possenhaftes durcheinander. Plöglich kam aber Kancy gesprungen und rief: Gnädige Frau, der Oberamtmann!

O mein himmel! rief Clelia. Der muß weg, gleich weg, unter jeder Bedingung weg! Wie kriegen wir ihn weg? Fancy, gieb einen guten Rath! Sie lief hin und her, ihr Taschentuch windend.

Benn wir nur einen Proces ober ein Actenfluc ihm in ber Ferne zeigen konnten! rief Fancy, die nun faft eben fo

ängstlich fich zeigte, als ihre Gebieterin. Mit Sped fangt man Mäuse — Sm! Wie? Ja — Was — Richtig — ich hab's — Bictoria!

Bas?

Bo ift die Affife?

Die Affife?

Fancy lief auf bas gestern Abend gelesene Zeitungsblatt zu. hier! fagte fie und zeigte mit bem Finger auf eine ber Anzeigen.

Clelia lachte. - Run, albernes Madchen? .

hinein, gnäbige Frau mit ber jungen Dame in mein Cabinet! rief fie, Sie möchten fich nicht genug verfiellen können. 3ch ichaff' ben Oberamtmann fort.

Clelia eilte mit Liebeth in das Cabinet. Der Oberamte, mann trat in das Zimmer. — Ich hörte hier laut sprechen, sagte er. Die Stimme ber Baronesse unterschied ich und die bes Madchens. Wo ift Ihre gnadige Frau? Wie fleht es?

Gang vortrefflich, verfette gancy mit Emphase. - Die fogenannte Braut ift befeitigt, abgemacht, binuber. beute Abend reift fie nach Samburg und wird bort Erzieherin in einer Penfion, mit feche und funfzig Thalern Gehalt. Aber, wie baben auch bie gnabige Frau gefprocen! Gottlich, fage ich Ihnen, Berr Dberamtmann, von Tugend, Entfagung und uneigennütiger Liebe; Sie wurden 3hr blaues Bunber gebort baben, ich murbe recht erbaut und faßte gute Borfage fur mein ganges Leben, wenn ich auch einmal follte bas Unglud baben, bag mich ein junger vornehmer Berr beirathen wollte: Die Lisbeth bat die Baroneffe gulett fniefaltig um Bergeibung, baß fie nur im Ernft an ben Grafen gebacht babe. Sest ift fie mit bem Rinde fpagieren gegangen, um in ber freien Ratur fie au troffen und fie noch recht in ber Bernunft au befestigen. Benn fie aber nach Samburg abgereift ift, bann will fie auch ben Berrn Better, auf eine gute Art zu behandeln anfangen.

Rein treuer Staatsbiener, bem von feiner vorgefesten Behorbe ein glanzendes Lob zugeht, tann frobere Augen maschen, als ber Oberamtmann machte. Er schlug in bie Sande, baß es schalte, zog einen ganzen Schoppen Luft in sich und

rief: Run, Gott fei Dank! So mare benn also bieses schwieseige Geschäft glüdlich beendigt. Ach, Sie glauben nicht, Fancy, was für eine Angst ich ausgestanden habe. Aber meisnen Roof batte ich baran gesent, es burchutreiben.

Sie können lachen, fagte Fancy. Wir haben die Noth gehabt, und Sie hatten das Zusehen. — Und was halte ich hier in der Sand, herr Oberamtmann? — Sie bob das Zei-

tungeblatt empor.

Bas benn, liebe Fancy? — Er las. — Zeitung vom — vom — ei, die habe ich nicht zu feben bekommen! — Hm! Bas fleht benn ba? — — Affifen in Elberfeld! rief ber Geschäftsmann mit einem Freudenschrei.

Das hat die gnädige Frau heute gefunden, nud feurige Kohlen sammelt sie auf Ihrem Saupte, vergiebt Ihnen die Scene von gestern Abend und trug mir auf, Ihnen das Blatt da ju zeigen, damit Sie Ihren Wunsch erfüllen können. Der Ort soll nicht gar zu weit von hier sepn. Wenn Sie gleich Post nähmen, so kämen Sie noch spät Abends dort an. Und unterdessen, daß Sie fort sind, machen wir hier Alles mit dem

iungen Berrn fertig.

Also wirklich soll ich doch noch das öffentliche Berfahren kennen lernen! sprach der Oberamtmann gerührt. — Großer Gott, wenn sie nur nicht schon vorüber sind! Sie gingen nach der Anzeige da vor vierzehn Tagen an. Ich hoffe indessen noch zwei oder drei Tage zu erhaschen, denn wie ich am Rheine vernahm, so pstegen sie in die dritte Woche ihrer Dauer überzugreisen. — Er wischte sich die Augen. — Deine Baronesse ist doch eine herrliche Frau, sagte er. Empsiehl mich ihr auf das Angelegentlichste und sage ihr, in drei Tagen sei ich wieder da, wenn nicht eiwa gar zu interessante Sachen vorstamen, denn dann bliebe ich wohl noch etwas länger aus. Abieu, liebe Fancy.

Sie fahren?

Sogleich. Ich gehe auf ber Stelle felbft zum Posthalter. Er eilte fort.

Fancy sprang; ausgelaffen im Zimmer umber. Elelia trat mit Lisbeth aus bem Cabinette. Lisbeth trug ben Myr-

thentrang, ben ihr Clelia brinnen aufgeset hatte. Lauf, Fancy, lauf! rief fie. Schaff mir ben Diaconus, lebendig ober tobt, septe sie in ihrer fprubelnben Laune hingu. Fancy lief binunter.

Bas haben Sie benn mit mir vor, gnabige - 14. ?

Elelia follft du mich nennen, werbe ich nicht beine Coufine? versetzte die Baroneffe und gab ihr einen leichten Schlag mit dem Zeigefinger über die Bange. — Bas ich mit dir vorshabe? Trauen will ich Euch laffen, im Augenblid!

Mein Gott, welche Uebereilung! rief Liebeth froh und beffurat.

Reine Biberrebe, fagte Clelia. Goll es gefcheben, fo tann es nur in ber Uebereilung gefcheben. Drei Tage bleibt ber Dger meg, bas Actenungebeuer; nicht brei Biertelftunben will ich verlieren. Guer Bund ift außer aller Ordnung und Regel, in ber Ordnung und Regel friegen wir's nimmer fertig. Surli burli muß es geben. Simmlifch tannft bu! fprechen, Bergfind, und einer jungen Strobwittme, bie noch bagu bas Unglud bat, felbft in ihren Landlaufer von Gemahl. verliebt ju fepn, ben Ropf icon verbreben; aber fennft bu Die Belt, bas taube, bartmäulige Thier? Brautleute find gir trennen, eine Berlobung ift rudgangig ju machen, ba muß man alfo einen Riegel vorschieben, einen von benen, die nicht weichen und manten. D bie Gbe, ber qute, fefte, unweichfame" Riegel! Immer gleich fiebt er aus, man mag ibn bon ber ober ber Seite beschauen. Seib Ibr getraut, fo mogen fie fcimpfen, fcandaliren, dicaniren, 3hr fist geborgen binter'm Riegel. Da bat felbft ber Raifer feine Macht verloren. 3br feid Mann und Rrau und fie muffen feben, wie fie fich brein finden. - Best aber tomm ber, mein Brautlein, bag ich bich fomude.

Sie stellte ihren Juwelenkasten neben sich, setzte sich in einen Lehnstuhl und Lisbeth mußte vor ihr auf dem Fußschemel knien. — Ein anderes Rleid können wir dir nicht anziehen, denn meine sind dir zu weit, du schlankes Reh, aber die besten Brillanten schenke ich dir; fagte sie. Ein reiches Collier, die Broche und die dazu gehörigen Ohrgehänge nahm sie aus

bem Kaften. Sie legte der Anieenden die prächtigen Steine an und um und wie gern ließ sich die glückliche, halbbetäubte Lisbeth zieren! — Sieht sie in ihrem weißen Cambrickleidchen und mit den Diamanten vom reinsten Wasser nicht aus wie ein Märchen, einsach, strahlend, ärmlich, feenreich? rief sie, als sie ihr Wert vollendet hatte. Sie erhob die Geschmüdte und drehte sie nach allen Seiten, um die Wirfung der Brilsfanten zu prüsen.

Der Diaconus tam. Fancy hatte ihn von der Straße bereingeholt. Er tehrte eben aus dem Gerichtshause zuruck, den Austritt mit dem Hossichulzen noch in Haupt und Herzen. Seine Frau, die auch schon etwas von der Revolution in ihrem Hause gehört hatte, folgte. Fancy schloß den Zug. Die Wirthe sahen mit Erstaunen auf Lisbeth, die wirklich dastand, ein armes, reiches, weißes, buntes Wunder. — Rleine Frau, rief Elelia ihre Wirthin an, Sie bekommen heute freies Haus. Sobald wir hier unsere Pflicht gethan haben, reise ich ah, denn den Oberamtmann überlasse ich Euch, Ihr Guten, und der wird denn auch bald zornschnaubend seiner Wege gehen.

Berr Paftor, sagte fie gravitätisch jum Diaconus, Sie werden ersucht, Ihren Mantel anzulegen, bie Baffchen vorzusteden und sofort Ihr beiliges Amt zu verrichten.

Bie? versette ber Diaconus außerft befremdet. Ohne

Aufgebot, obne Kormalitäten . . .

Einspruch erfolgt nicht, auf Cavalierparole, sagte Elelia noch feierlicher. — Und was die Formalitäten betrifft, so steht hier eine bekränzte Braut, drüben im Zimmer sist ein harrender Bräutigam, ich habe mich als ehestisstende Juno aus dem Stegreife in Staat geworfen, zwei ehrliche Leute als Zeugen werden zu haben sepn, weitere Formalitäten sind wohl überall zu einer Hochzeit nicht erforderlich.

Er verfagte auf das Bestimmtefte die Bitte. Elelia wurde aber dringender und fand an der Frau des Geiftlichen eine Bundesgenoffin. Ich bachte, liebes Rind, bu gabeft nach, sprach sie mit einem verlegenen vielsagenden Blice.

Mit ber gangen Offenheit, welche feine Meußerung über ben movernen Avel gegen die Ercellenz auf bem Oberhofe

gegiert hatte, rief ber Diaconus, fich vergeffend: Rein, mein Schat, weil bu eiwas langer Laft in ben Ruche behaltst, beshalb tann fich bein Mann nicht icharfen Berweisen, ober gar Strafen aussetzen!

Darüber will ich Sie beruhigen! rief Clelia. Ich fenne Ihren \* er ist in Carlsbab ganz überaus freundlich gegen mich gewesen, benn er erwartet von mir eine Gefälligkeit bei uns babein. Eine Sand wäscht die Andere, ich verburge mich bafür, daß Sie mit einer leichten Jurechtweisung; die Ihnen nur des Scheins halber ertheilt werden wird, entschlüpfent sollen, zumal da in der Sache selbst nichts Unrechtes geschieht.

— Fancy schlich fort; sie wußte, wo der Ornat hing.

Gnabige Frau, verfette ber Diaconus ernft, die Formen find einmal in der Welt und die Formen find heilfam. Entsichuldigen Sie, wenn ich mich innerhalb ber mir gewiesenen Schranken balte.

Aber auch Clelia founte eruftbaft werben. Go feft und gehalten, daß es alle Unwefende überrafchte, fagte fie: Deine Eitelfeit erlebt wenigstens einen fleinen Triumph barüber, baß Sie mir fo balb und fo vollftanbig Genugthuung geben. Sie grollten mit mir gar febr in Ihrem Bergen. bag ich bie Bettlerin, bas Kindelfind - benn ich barf fie' fo nennen, fie weiß, wie lieb ich fie gewonnen babe - nicht in ber alteften Kamilie bes Reichs haben wollte, und nun weigern Gie fich, ia Sie, zwei Lieblinge Ibres Bergens allen Rothen gu entbeben. Und wegbalb weigern Gie fich? Giner Form, einer armfeligen Form wegen, beren Berletung Ihnen möglicherweise eine fleine Unanebmlichfeit im Uinte machen konnte. D 3hr Anderen, wann werdet 3hr boch ablaffen, Guch über uns aufzuhalten? 3ch bin doch beffer als Sie. Denn ich ward wenigstens von bem foniglichen Gemuthe biefes Rindes, welches ich nun mit Frenden für meine Berwandte, Grafin Balbburg, erfenne, rafc befehrt. Gie aber icheinen ber Bitte. einer Frau unnabbar zu fepn, die nur begehrt, mas ber Augenblid gebietet, ben Gie mir ja auch als Lehrer ber Menichen angepriefen baben. - Bobl, ich bringe nicht weiter in Sie. Aber die Butunft ber Beiben ichiebe ich Ihnen in 3hr.

Gemiffen. Rur alle Qualereien, Semmungen, Berdrieglichfeiten ober gar Diggeschide, welche Dewald und Liebetb noch haben tonnen, bin ich fur meine Derfon nicht ferner verantwortlich.

Der Diaconus fant betreten. Bon Unfang an batte ia eine Stimme in feinem Inneren fur bie Bitte ber Baroneffe gesprochen. Diefe Stimme rebete um fo lauter, ale er furt supor fo tief bewegt worden war. Das Große, Mechte, Menfclide mar ibm in ber Gerichtsballe fo nabe getreten; er füblte. bağ es Dinge und Berwidelungen gebe, in benen ber Menich fic peraeffen und nur an bas Befen, und an bas Loos Un= berer benten foll.

Rad einigem Schweigen erwiederte er Elelien: Sie haben mich auf eine Probe gestellt. Gelten wird es porgefommen fepn, bag ein Geiftlicher fich fcarf tabeln laffen muß vor einer beiligen Sandlung, die man von ibm begebrt. Folgte ich einer fleinlichen Empfindlichkeit, fo wurde ich bei meinem Berfagen bebarren. 3ch bin aber nicht empfindlich, fonbern erflare Ihnen gang einfach: Gie baben Recht. 3ch bin bereit bem Bunde, welcher uns Alle, wie es icheint, burch feine liebliche Rraft über bas Gewöhnliche erbebt, Weibe und Unlösbarfeit zu geben.

Kancy batte fich icon mabrend ber letten Worte mit bem Ornate in ber Thure gezeigt. Der Diaconus ging binaus und tam nach einigen Augenbliden im priefterlichen Rleibe jurud. - Wollen wir ibn nicht vorbereiten laffen? fragte. Clelia. - Bozu? perfette ber Diaconus. - Das Göttliche regt nicht auf; es berubigt. Still treten wir bei ibm ein und ich fage ibm bann in furgen Worten fanft, was wir wollen; Das-ift wohl die befte Borbereitung.

Er nahm Lisbeth bei ber Sand, die Frauen folgten. Schweigend und gefaßt gingen biefe guten Menfchen nach bem Zimmer, in welchem fich auf ben Gludlichen, ber noch nichts abnete, fogleich ein Segen berniederlaffen follte, rein, groß, himmlisch.

# Anhang.

3mei Briefe.

I.

Sie wollen mir, lieber herr Buchbinder, wie ein Londoner Publicum, das Nachspiel zu der Tragodie, die einen heiteren Ausgang gewann, nicht erlaffen. Sie fragen mich nach unterschiedlichen Dingen und Personen, und da Sie mir wäherend der Arbeit rechtschaffen beigestanden haben, theils durch heften des Manuscripts, theils durch guten Rath, so will ich Ihnen auch darin gern, in wie weit ich kann, gefällig seyn.

Bor allen Dingen munichen Gie zu wiffen, mas ber Argt ju der Bermählung gefagt babe. Berr Buchbinder, Gie find ein schlauer Bogel. Der Doctor tam ungefahr eine Stunde nach ber Trauung in bas Saus und fant noch Alles in Entguden und Thranen. Er war aber gar nicht entzudt und veraof auch teine Thrane. Sondern bitterbofe mar er und rief: Berbammt, bag ber Sumor immer wortlich genommen wird! Allerdings war ber Graf in großer Gefahr, und noch jest ift ein Rudfall zu beforgen, wenn man ibn nicht vor Gemutbebewegungen in Acht nimmti. Er batte bierauf mit ber Baroneffe ein Gefprach unter vier Augen. In Folge beffelben mußte Die junge Dame bie neue Grafin gu bestimmen, daß fie noch an ihrem Sochzeittage mit ihr abreifte, und fo trennte fich bas Paar wenige Stunden nach feiner emigen Bereinigung unter beißen Thranen, aber mit freiem und murdigem Entichluffe. Racbem Clelia ibren entronnenen Gemabl aus bem Denabrud's fcen fic wiedergebolt batte, reiften fie jufammen burch Solland, Belgien, Frankreich, England bis nach Schottland. Die junge Frau ober Braut fab Bieles, mertte auf Alles und wechselte mit ihrem Gemahl ober Brautigam bie fconften Briefe. Man sab ihr nirgend an, daß sie nur ein Findling war, soudern sie betrug sich wie eine geborene Gräsin. In England wurde sie der Königin vorgestellt, diese küßte sie auf die Bange und die Krau von Lebken nannte sie my dear Eliza.

Endlich nach sechs ober sieben Monaien schlug die Stunde ber Heinstehr. Der Graf, nun ganz wieder hergestellt, kam ben Reisenden bis Rotterdam entgegen und führre sein braut- liches Weib in großer Wonne auf das hohe Schloß am Neckar.

Der alte Baron, über welchen sich bei dem Einfturze bes Schlosses schüften ein Stud Dach gespreitet hatte, wurde daburch vor dem Zerquetschen bewahrt. Er schlug nur mit der Stirn auf einen harten Körper, einen Stein oder Balken, auf und trug eine große Brausche davon. Einige Tage lag er betäubt, als er aber wieder zusehrte, war er von allen und ieglichen Einbildungen geheilt. Entweder nuß daher an ihm das Dogma des Dorschirurgen vom Choc und Gegenchoc sich bewährt haben, oder die siren Ideen sind ihm früher von einem Knoten im Hirne entstanden, den ihm die Erschütterung des Falles gesprengt hat. Genug, er war auf den Kopf gefallen und dadurch zu Verstande gekommen.

Sinen großen Schmerz hatte ber alte Mann über die Gefühllosigkeit seiner Pflegetochter, wie er ihr Benehmen nannte. Er wollte sie auch beshalb gar nicht sehen, als sie ihn endlich besuchte, und sie mußte, nachdem sie drei Tage inständig bittend verweilt hatte, unverrichteter Sache abreisen. Zede Einladung nach dem Schlosse am Nedar hat er beharrlich abgelehnt. Die jungen Gatten sorgen aber dennoch für ihn durch einen seiner alten Freunde, der von ihnen in's Bertrauen gezogen worden ift. Dieser zahlt ihm nämlich reichliche Summen aus unter dem Borwande, es seien Rückftände von Zinsen, die sein ehemaliger Rentmeister nachlässigerweise uneingesordert gelassen habe. Der alte Baron wohnt bei diesem Freunde zur Miethe, hat sich wieder Jagdgewehr angeschafft, schießt Rehe, so viele er tressen kann, trinkt Rheinwein nach Bedürsniß und lebt ganz der Gegenwart.

Der Schulmeifter Agesel ließ in den rheinischwestphälischen Anzeiger einrucken, er erklare Jeden, der ihn nicht für einen Immermann's Munchausen. 4. Th. gewöhnlichen Menschen im vollen Sinne bes Borts halte, für einen Schurken, worauf ber Rufter aus Furcht, insultirt gu werden, seine andere Furcht nach und nach bemeistern gelernt hat.

In Dunkelblafenheim fieht Alles beim Alten. Nationallied ift noch immer ber Gefang ber Fifche aus Bielands Marchen:

hatten's gern beffer Statt immer fchlimmer; Und rathen immer, Und treffen's nie.

Munchhausen wird in ben bochften Kreisen ber Gefellichaft gang außerordentlich vermist.

Bon bem Berschwinden dieses wunderbaren Mannes ift der Schleier nie gelüstet worden. Natürlich muß die Arypte einen geheimen Ausgang gehabt haben, wer nur wüßte, wo? — Eine ganz sonderbare Nachricht verbreitete sich unlängst. Ein Reisender wollte nämlich in einem kleinen Gebirgsstädtchen im Hohenzollern-Hechingen'schen einen Mann, genau aussehend wie unser Deld, mit einer ältlichen Dame lustwandeln gesehen haben. Auf Besragen hatte man dem Reisenden gesagt, jener Mann heiße Münch, genannt Hausen, lebe vom Ackerdau, sei ein nüglicher Staatsdürger, guter Gatte und würde ohne Zweisel ein eben so guter Bater werden, wenn seine Frau noch Kinder bekommen könnte.

Bare dieser unschädliche Ader- und Staatsburger wirklich der Freiherr von Münchhausen, so hätte sich in unserer lehrereichen Geschichte gerade das Gegentheil von dem ereignet, was in anderen Geschichten vorzukommen pflegt. Denn in denen werden meistens alle Bernünftige toll, in der unsrigen aber wären durch tüchtige Eingriffe des Lebens, soi es mittelst Nichtsachtens auf die Schrolle, sei es mittelst Fallens auf den Kopf, oder mittelst Wiedererscheinens einer alten Geliebten, alle Tollen oder Halbtollen vernünftig geworden. Gewiß ein tröstlicher Ausgang!

Mit Behnuth wende ich mich zu Ihrer Frage nach Karl Buttervogel. Dieser practische Charakter ist leider an seiner einzigen Schwäche untergegangen, er ftarb nämlich am Uebermaaß von Gründen. Das ging so zu. Bato nach dem Ber-

lässen des munchausen'schen Dienstes fand er eine neue Herrschaft, bei welcher er auch mit Pferden umgehen mußte, d. b. er wurde zugleich Kutscher. Einstmals suhr er nun in einem holprichten Bege so schlecht, daß ihn sein herr heftig anließ und ihn fragte, warum er nicht im Geleise bleibe? Karl hätte hierauf einsach antworten sollen, daß er gen himmel, statt auf die Straße gesehen habe. Er wandte aber den Kopf rückwärts und trug dem Herrn unaushaltsam eine Hülle von Gründen vor. Da schlug der Bagen in ein tieses Loch, Karl flürzte vom Bock, siel vor daß Rad, dieses ging über ihn weg und jämmerlich kam er um. An seinem Grabe weint Rieke aus Stuttgart, die er geheirathet hatte, mit zwei unmündigen Kindern. Ich weiß, daß auch Sie seinem Andenken eine Thräne zollen werden.

Bas bas optische Glas zu lefen gegeben, tann ich Ihnen nicht fagen. Es liegt unter ben Trümmern bes Schloffes, bie nicht hinweggeräumt worden sind.

Sabe ich Sie nun gufrieden gestellt, lieber Berr Buchbinder? Der ich mit aller Achtung u. f. w.

#### N. S.

Beinahe hätte ich ben Oberamtmann vergessen. Eine Geschichte mit so vielen Personen ist wie ein Birthshaus voll Gafte. Bei der pünctlichsten Ausmerksamteit wird doch immer Der und Jener sipen gelassen. Er tam aus dem gewerbsteissigen Bupperthale zurück, schon sehr verstimmt, denn von der Assise batte er nichts zu sehen bekommen. Den ersten Tag seines Oortseyns konnte er nämlich wegen Uebersüllung des Saales mit Menschen nicht hinein, am zweiten Tage wurde eine Sache bei verschlossenen Thüren verhandelt und am dritten eine ausgesetzt, weil der Hauptzeuge fehlte; womit die damalige Quartalsigung schloß.

Als er nun gar feinen Freund, den er brautlos erwartete, vermählt wiederfinden mußte, fannte fein Born teine Grenzen.

Aber die Che fas wirklich wie ein auter Riegel fest und fvottete jeglicher Bemubung, fie binwegzuschieben. Er reifte auf ber Stelle aby hat fich in ben Schwarzwald beraraben und nichts mehr bon fich boren laffen. Gein Glaube an die Menfchbeit foll febr gefunten fevn und Clelien nennt er, wie man fagt, nur Armiden, die liftige Berführerin. Dewald hofft inbeffen boch noch ibn auszuföhnen.

### II.

Du fraaft mich nicht nach ben tomischen Leuten, obgleich bu, luftig wie ein Rnabe, an ihnen bein Ergogen hatteft und bich felbft nicht icheuteft, über "ben gemeinften aller gemeinen Bedienten" wie bu ihn nannteft, ju lachen. Du fragft mich nach Dewald und Liebeth. Ihre Geschichte sei ja noch nicht aus, faaft bu.

Rein, ihre Geschichte ift auch nicht aus, fie bat erft begonnen. 3ch batte nicht folden Untbeil Beiden gewibmet, wenn fie ju benen geborten, beren Blutbe bas Lauten ber Sochzeitgloden zu Grabe läutet. Die Gefdichte ihres Bergens und innerften Beiftes nahm bon bem Gegen bes Priefters ben Ausgang.

Ein zu frubes Beieinanderseyn ber Liebenden bat etwas Ungeschicktes. Das Leben ift nun einmal rob, es trennt mebr, als daß es verbinde. Der Tag wirft viel Schaum und trube Muth amischen amei Bergen, die noch nicht gelernt batten und auch unter folden Umftanden nicht lernen fonnen, mit einander vertraut ju fenn - benn auch bas achte Bertrauen will gelernt werben. Daber fommt es benn, bag bie Meiften einander gu fremt und boch zu nabe in den Cheftand treten. 11hb fo ent= ftebt bie trube und unreine Geftalt vieler Chen. In manchem Bufälligen hatten die Berbundenen das Befenhafte zu finden gewähnt, bas nimmt Abschied, und nun flagen fie uber bittere Enttaufdungen, wo fie im Gegentheil fich vielleicht ber Entfaltung eines Befenhafteften zu erfreuen batten.

Unfer Baar wurde burch anscheinendes Miggeschick über biefe gefährliche Sandbant bes lebens binübergefpult. Drau-Ben, in Bald und Relb, außer bem Mferch ber Civilifation hatten fie einander gefunden, batten einander por aller Befanntfcaft geliebt, ber Blit ber Ahnung hatte bem Ginen bes Unbern ewiges Genn und Berben erleuchtet. Aber nun galt es, ben toftbaren Gewinn fur bie Erbe gu festigen. An bem Tage ibres Bundes murben fie getrennt! Trauriges Loos, gludfeliges Loos! In Sehnsucht und Behmuth, in gartem Barren und Darben fernte nun Gines bes Andern Tiefftes aus; bas Reinfte und Bahrfte ber Seelen, ber Bluthenftanb bes inneren Menfchen webte binuber und berüber. Die Leibenschaft tonnte nicht auftommen, benn bie Soffnung, foft geanfert auf bem Grunde bes Sacraments, bielt fie mit fanfter Sand nieber, bie Kerne zeigte Bebem bie zweite theure Geftalt in verflarten Umriffen.

Daher kannten sie einander, als er ihr bei Rotterdam aus dem Boote half, aber sie kannten einander in der edelsten und köstlichsten Weise. Den ewigen Menschen hatte Eines in dem Andern erschauen gelernt, nicht den zufälligen. Die Begeisterung des ersten Liebesrausches hatte die süßeste und zugleich die ernsteste hohe Schule durchgemacht. In allen Tiefen des Bewustseyns hatte sich das Aussauchzen des Gefühls als hohe Bernunft wiedergefunden.

Und nun haben sie einen Glauben, den nichts erschüttern kann. Wenn der Tag seinen Schaum heranspült und das Bild des Liebsten verunreinigt; wenn die Laune kommt und das Sonderbare, Dumpse, so sprechen sie: Das ift nicht Os-wald, das ist nicht Liebeth, das ist der Zufall. Eines ist für das Andere nur da in der schönen Figur jener academischen Zeit ibrer Liebe.

Nach allen Seiten hin erbaut sie bie Che, die den Namen einer heiligen verdient. Denn sie haben einander einen Doppelsschwur geleistet ohne Worte. Eins wollen sie seyn und bleiben, aber Eins im Leben und in der Welt, nicht sich verstedend vor Leben und Welt. Mit Liebe wollen sie den stumpsen Widerstand der Materie überwinden. Der ist groß. Denn ihr Schritt

hat freilich in alle Berhältniffe ben tiefften Riß gemacht. Man läßt Lisbeth's Liebenswürdigkeit zwar gelten, aber bas Findeltind bleibt ihnen boch ein Findelfind. Die Bekannten haben geftutt, die Freunde getrauert, die Familie ist außer sich gewesen, habsüchtige Bettern schielten froh nach der Zukunst. Zwischen diesen dürren Klippen, in solcher Wildniß ist ihnen die Aufgabe geset, den Garten eines schönen, fruchttragenden Lebens auszusäen. Daher hat denn ihre Geschichte nur erst begonnen. Ueberallhin müssen sie sich aufftellen, jeden Schap aus sich zu Tage fördern, sie mussen sich vollenden für die Welt und für die Zwecke der Welt, um das Recht des Herzens darzulegen.

Eine Liebesgeschichte und nichts weiter! werden Manche fagen. Wenn es nichts weiter wurde, so ist daran meine geringe Fähigkeit, nicht mein Sinn schuld. Mein Sinn stand darauf, eine Geschichte der Liebe nachzuerzählen, der Liebe zu folgen bis zu dem Puncte, wo sie den Menschen für Haus und Land, für Zeit und Mitwelt reif, mündig, wirksam zu machen beginnt.

Deine Seele hat manchen Gebanken von mir in sich empfangen, du hast ihn gepflegt und mir schöner zurückgegeben. Bon dir vernahm ich zuweilen erst, was ich eigentlich gedacht hatte. Höre denn auch jett, was meine rauhe und ungestüme Lippe dir zustammelt; psiege es in einem feinen, guten Gemuthe.

Unsere Zeit ist groß, der Wunder voll, fruchtbar und guter hoffinung. Aber irr und wirr taumelt sie noch oft hin und her, weiß die Stege nicht und plaudert wie im Traume. Das rührt daher, weil das herz der Menscheit noch nicht wieder recht aufgewacht ift. Denn nicht abhauden kam der Menscheit das herz, es ward nur müde und schlief etwas ein. Im herzen nüffen sich die Menschen erst wieder fühlen lernen, um den neuen Weg zu erkennen, den die Geschlechter der Erde wandeln sollen, denn vom herzen ist alles Größte auf Erden ausgeschritten, Moses sah an das Elend seines Volkes und führete es hinweg; Christus wollte sein göttliches Licht nicht für sich behalten, sondern in überströmender Liebe gab er es seinen Brüdern; nach dem heiligen Grabe lechzete die durstige

Bruft der Areuzsahrer, Luther that mit seinem Herzen die tiefe Frage nach der ewigen Seligkeit, vor welche sich schmauchende Kirchenkerzen gestellt hatten, die von Meßgewändern und Weiherauchwolken verhüllt war.

Wenn ich aber das viel gemißbrauchte und deßhalb übel berufene Wort brauche, so weißt du, daß ich damit nicht den schlaffen, von der Empfindelei getausten Mustel meine, der in einer Fluth matter Thränen schwimmt. Das volle, starte Serz meine ich, vom Athem Gottes und göttlicher Nothwendigkeiten durchweht und begeistet. Ich meine das Serz, welches das schöne Weib des Kopfes ist. Von ihm wird es befruchtet und giebt die Kraft seines Mannes und Serrn wieder als göttliches Kind mit tiesen welterlösenden Augen. Dieses Serz erscheint den Schwachen nicht selten kalt und roh, und doch ist es das Wärmse, was es giebt, denn es entzündet mit seinem Brande die Völker. Und das Zärteste ist es auch, denn nicht irdische Stümper rühren es, sondern die Himmlischen spielen darauf, wie auf einer Aeolsharse, und es könet seine ewigen Accorde unter den Fingern der Esohim.

Unsere Zeit ist ein Columbus. Sie sieht wie der Genueser mit den Bliden des Geistes das ferne Land hinter der Büste des Oceans. Desselben gleichen erlebt sie die Geschiede des Coslumbus. Auch ihr laufen die Kinder nach, halten sie für wahnwitzig und zeigen an den Kopf. Auch sie steht vor manchem Rathe von Salamanca und soll sich aus Kirchenvätern widerlegen lassen. Auch heuer giebt es diesen und jenen heuchsterischen Johann von Portugal, der ihr das Geheinnis abgestauft zu haben wähnt und die Caravele aussendet von den Inseln des grünen Borgebirges, aber nach vierzehn Tagen den schlechten Bootsmann entmuthigt wiederkehren sieht. — Sie hat die Anker gelichtet und steuert und steuert.

Aber ber Genueser hatte bie Bouffole am Bord und nach ber richtete er sein Schiff und ließ sich nicht irre machen, als bie Rabel unter entlegenen Graben abzuweichen begann. Die Rabel zeigte ihm ben Pfab

In das Schiff der Zeit muß die Boussole gethan werden, bas Berz. Und keine Abweichung muß den Seefahrer irren,

wenn die Reise immer weiter und weiter vordringt. Dam wird nach verzweiflungsvollem hoffen und harren plöglich is einer Nacht vom Schiffe: Land! gerusen werden, und die Inse San Salvador wird nächsten Morgens entdedt daliegen, wild üppig, mit großen und schönen Wäldern, mit unbekannter Blumen und Früchten, von reinen, lieblichen Lüsten überhauch und umspült von einem krystalltlaren Meere. — Und es kanisepn, daß auch die Zeit nach Ophir und nach des Tartarchane Gebiete entsteuert zu seyn wähnet, und in diesem Wahne ein erhaben phantasirender Columbus, abstirbt, und da erst spätere Jahre erfahren, America sei an jenem Morgen entbedt worden.



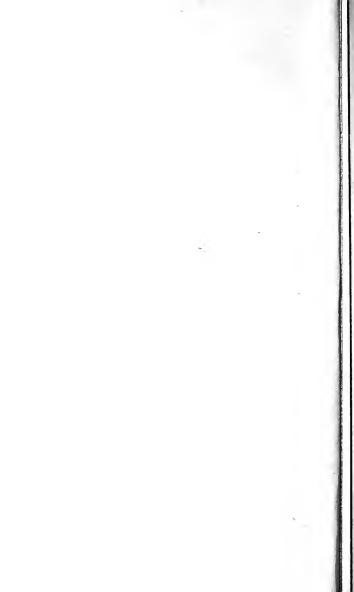



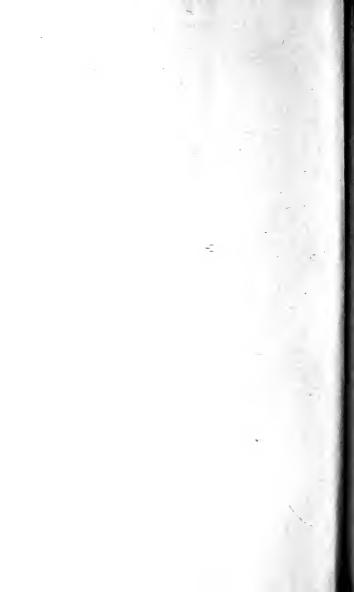

| LG<br><b>1</b> 536 |         |                   | 9     |  |
|--------------------|---------|-------------------|-------|--|
| 21028<br>t         | 9       | NAME OF BORROWER. | it fa |  |
| Leberecht          | Vol.526 | NAME              | my    |  |

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 30 13 09 003 5